

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



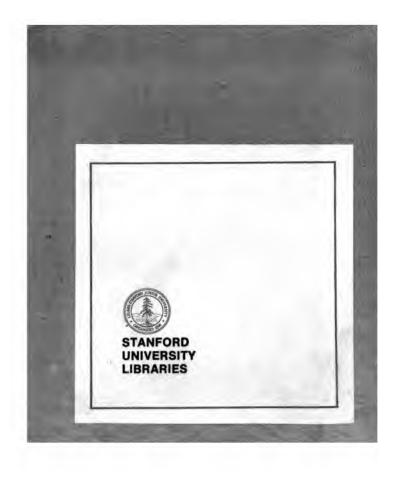

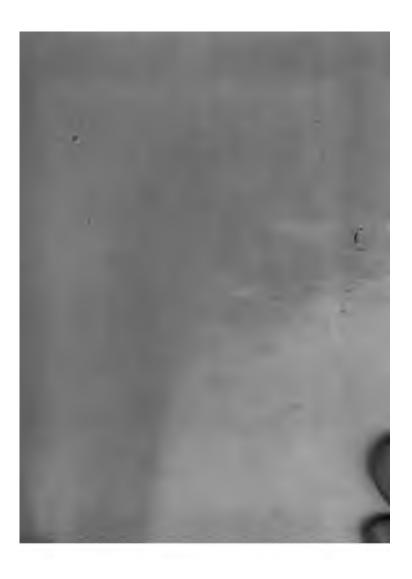

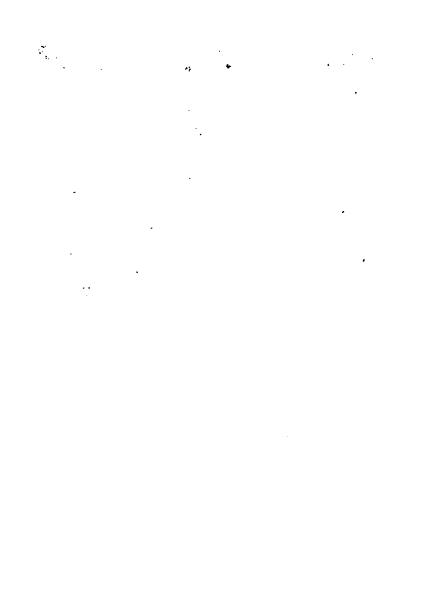



Siller Sel.

Stanoot man

RAMANIA ING LIMER HARISOGVINCENE

## 

.

## A Section 18 Section 1

.



## Shillers

# fämmtliche Werke

in amolf Banben.

3meiter Band.

Stuttgart und Cübingen. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1838.

MEH

PT 2465 A38 v. 2

## Inhalt

| Die Ränber, Schauspiel .     |             |       |        |     | 1   |
|------------------------------|-------------|-------|--------|-----|-----|
| Die Verschwörung des         | Fiesco      | 311   | Genua. | Ein |     |
| republicanifches Trauerfpiel |             |       |        |     | 177 |
| Cabale und Liebe. Ein bi     | ürgerliches | Traue | fpiel  |     | 333 |
| Der Menschenfeind. Frag      | ment .      |       |        |     | 471 |

## Die Mänber.

Schauspiel.

Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum nos sanat, ignis sanat.

BIPPOKRATES.

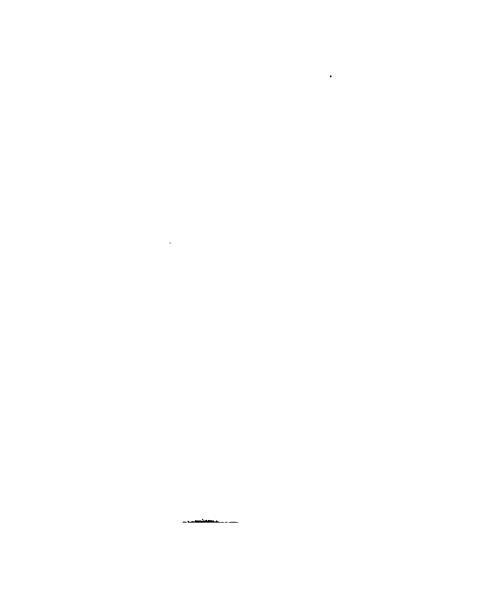

### Porrede.

Man nehme dieses Shauspiel für nichts Anderes, als eine bramatische Geschichte, welche dte Vortheile der dramatischen Methode, die Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen, benuft, ohne sich übrigens in die Schranken eines Theaterstüds einzugäunen, oder nach dem so zweiselhaften Gewinne bei theatralischer Verkörperung zu geizen. Man wird mir einräumen, daß es eine widersinnige Zumuthung ist, binnen drei Stunden drei außerordentliche Menschen zu erschöpfen, deren Thätigkeit von vielleicht tausend Näderchen abhängt, so wie es in der Natur der Dinge unmöglich kann gegründet senn, daß sich drei außerordentliche Menschen auch dem durchdrügendsten Geisterkenner innerhalb vierundzwanzig Stunden entblößen. Hier war Fülle in einander gedrungener Realitäten vorhanden, die ich unmöglich in die allzu engen Vallisaden des Aristoteles und Batteur einseilen konnte.

Run ift es aber nicht fowohl die Maffe meines Schausspiels, als vielmehr fein Inhalt, der es von der Buhne versbannt. Die Dekonomie besfelben machte es nothwendig, daß mancher Charafter auftreten mußte, der das feinere Gefühl der Augend beleibigt und die Zartlichkeit unferer Sitten embort. Jeder Menschemmaler ift in diese Nothwendialeit aciebt.

wenn er anders eine Copie der wirklichen Welt, und keine idealischen Affectationen, keine Compendien-Menschen, will geliesert haben. Es ist einmal so die Wode in der Welt, daß die Guten durch die Bosen schattirt werden, und die Tugend, im Contraste mit dem Laster, das lebendigste Colorit erhält. Wer sich den Zwed-vorgezeichnet hat, das Laster zu stürzen, und Religion, Moral und durgerliche Gesehe an ihren Feinzben zu rachen, ein solcher muß das Laster in seiner nackten Abscheulichkeit enthüllen und in seiner kolossalischen Größe vor das Auge der Menscheit stellen, — er selbst muß augenzblicklich seine nachtlichen Labyrinthe durchwandern, — er muß sich in Empsindungen hineinzuzwingen wissen, unter deren Widernatürlichkeit sich seine Seele sträubt.

Das Laster wird hier mit sammt seinem ganzen innern Raderwerk entfaltet. Es löst in Franzen all' die verworrenen Schauer des Gewissens in unmächtige Abstractionen auf, steleitsit die richtende Empsindung, und scherzt die ernsthafte Stimme der Religion hinweg. Wer es einmal so weit gebracht hat (ein Ruhm, den wir ihm nicht beneiden), seinen Verstand auf Unkosten seines Herzens zu verseinern, dem ist das Heiligste nicht heilig mehr — dem ist die Menscheit, die Gottheit nichts — beide Welten sind nichts in seinen Augen. Ich habe versucht, von einem Mismenschen dieser Art ein treffendes, lebendiges Contersei hinzuwersen, die vollständige Wechanik seines Lasterspstems auseinander zu gliedern — und ihre Kraft an der Wahrheit zu prüsen. Man unterrichte sich demnach im Versolg dieser Geschichte, wie weit ihr's gelungen hat. — Ich denke, ich habe die Natur getrossen.

Rächft an diefem fteht ein Anderer, der vielleicht nicht wenige meiner Lefer in Berlegenheit feben mochte. Ein Geift, den das außerfte Lafter nur reizet, um der Größe willen, Die ibm anbanget: um ber Araft willen, bie es erbeischet: um der Befahren willen, die es begleiten. Gin mertwarbiger, wichtiger Menich, ausgestattet mit aller Araft, nach ber Richtung, die diese befommt, nothwendig entweder ein Brutus oder ein Catilina ju werben. Ungludliche Conjunctu= ren enticeiden für bas Sweite, und erft am Ende einer ungebeuren Berirrung gelangt er zu dem Ersten. Kaliche Begriffe von Thatigfeit und Ginfing, Rulle von Kraft, Die alle Gefete übersprudelt, mußten fich naturlicher Beife an burgerlichen Berbaltniffen zerschlagen, und zu diesen enthusiastischen Eraumen von Große und Birtfamteit durfte fic nur eine Bitter: feit gegen bie unidealische Belt gefellen. Go war der feltfame Don Quirote fertig, ben wir im Rauber Moor verabicheuen und lieben, bewundern und bedauern. Ich werde es boffentlich nicht erft anmerten durfen, daß ich biefes Gemälde fo wenig nur allein Raubern vorhalte, ale die Sature bes Spaniere nur allein Mitter geißelt.

Auch ist jest ber große Geschmack, seinen Bis auf Rosten ber Religion spielen zu laffen, baß man beinahe für tein Genie mehr passet, wenn man nicht seinen gottlofen Satvr auf ihren beiligsten Wahrheiten sich herumtummeln läst. Die eble Einfalt ber Schrift muß sich in alltäglichen Affembleen von den sogenannten wisigen Köpfen mishandeln und ins Lächerliche verzerren lassen; denn was ist so beilig und ernsthaft, das, wenn man es salsch verdreht, nicht belacht werden kann? — Ich kann hoffen, daß ich der Religion und der wahren Moral keine gemeine Nache verschafft habe, wenn ich diese muthwilligen Schriftverächter in der Person meiner schallichken Rauber dem Abscheu der Welt überliesere.

Aber noch mehr. Diefe unmoralifden Charaftere, von benen vorhin gesprochen wurde, mußten von gewiffen Geiten

glanzen, ja oft von Seiten des Geistes gewinnen, was sie von Seiten des Herzens verlieren. Hierin habe ich nur die Ratur gleichsam wortlich abgeschrieben. Jedem, auch dem Lasterhaftesten, ist gewissermaßen der Stempel des göttlichen Ebenbildes aufgedrückt, und vielleicht hat der große Bösewicht leinen so weiten Weg zum großen Rechtschaffenen, als der fleine; denn die Moralität halt gleichen Gang mit den Kräften, und je weiter die Kähigkeit, besto weiter und ungeheurer ihre Verfalschung, desto imputabler ihre Verfalschung.

Rlopftode Abrameled wedt in und eine Empfindung. worin Bewunderung in Abicheu fdmilat. Miltons Satan folgen wir mit ichaubernbem Erstaunen burch bas unwegfame Chaus. Die Debeg ber alten Dramatiter bleibt bei all ibren Graueln noch ein großes, figunensmurbiges Beib, und Chafeipeard Richard bat fo gewiß am Lefer einen Bewunderer, als er auch ibn haffen wurde, wenn er ibm vor der Sonne ftunde. Wenn es mir darum ju thnu ift, gange Menfchen bingu-Rellen, fo muß ich auch ibre Bolltommenbeiten mitnebmen, die auch bem Bofeften nie gang fehlen. Wenn ich vor bem Tiger gewarnt baben will, fo barf ich feine schöne, blenbende Kledenbaut nicht übergeben, damit man nicht den Liger beim Tiger vermiffe. Much ift ein Menfch, ber gang Bodbeit ift, ichlechterbinge fein Gegenstand ber Runft, und außert eine gurudftofende Rraft, ftatt bag er die Aufmertfamteit ber Lefer feffeln follte. Man wurde umblattern, wenn er redet. Eine edle Seele ertraat fo menia anbaltende moralifche Diffonangen, ale bas Dhr bas Gefrigel eines Meffere auf Glas.

Aber eben darum will ich felbft migrathen haben, diefes mein Schauspiel auf der Bubne ju wagen. Es gehört bets berfeits, beim Dichter und feinem Lefer, schon ein gewiffer Behalt von Beiftedtraft dazu: bet jenem, daß er das Lafter

nicht ziere, bei diesem, daß er sich nicht von einer schonenSeite bestechen lasse, auch den häslichen Grund zu schähen.
Meinerseits entscheibe ein Dritter — aber von meinen Lesern bin ich es nicht ganz gesichert. Der Pobel, worunter ich keineswegs die Gassenkehrer allein will verstanden wissen, der Pobel wurzelt (unter und gesagt) weit um, und gibt zum Unglud — den Ton an. Bu turzsschig, mein Ganzes auszureichen, zu kleingeistisch, mein Großes zu begreifen, zu boshaft, mein Gutes wissen zu wollen, wird er, fürcht' ich, sast meine Absicht vereiteln, wird vielleicht eine Apologie des Lasters, das ich stürze, darin zu sinden meinen, und seine eigene Einsalt den armen Dichter entgelten lassen, dem man gemeiniglich Alles, nur nicht Gerechtigkeit widersahren läst.

Es ist das ewige Da Capo mit Abdera und Demokrit, und unsere guten hippokrate mußten ganze Plantagen Nießewurz erschöpfen, wenn sie dem Unwesen durch ein heilsames Decoct abhelfen wollten. Noch so viele Freunde der Wahreheit mögen zusammenstehen, ihren Mitburgern auf Kanzel und Schaubühne Schule zu halten, der Pöbel hört nie aus, Pöbel zu seyn, und wenn Sonne und Mond sich wandeln, und himmel und Erde veralten wie ein Kleid. Vielleicht bätt' ich, den Schwachberzigen zu frommen, der Natur minder getren seyn sollen; aber wenn jener Käfer, den wir alle kennen, auch den Mist aus den Perlen stört, wenn man Erempel hat, daß Feuer verbrannt und Wasser ersäuft habe, soll darum Perle — Feuer — und Wasser consiscirt werden?

Ich darf meiner Schrift, zufolge ihrer merkwürdigen Rataftrophe, mit Recht einen Plat unter den moralischen Buchern versprechen; das Lafter nimmt den Ausgang, der seiner würdig ist; der Berirrte tritt wieder in das Geleist

ber Gesete; die Tugend geht siegend davon. Wer nur so billig gegen mich handelt, mich ganz zu lesen, mich verstehen zu wollen, von dem kann ich erwarten, daß er — nicht den Dichter bewundere, aber den rechtschaffenen Mann in mir hochschäße.

Gefdrieben in ber Oftermeffe 1781.

Der Heransgeber.

### Personen.

Darimilian, regierender Graf von Moor. feine Sohne. grang, Amalia von Gbelreich. Sermann, Baftard bon einem Ebelmann. Spiegelberg, Someizer, Grimm, Raxmann, . Schufterle, Without 1 of 1866 Roller. Rofinsty, . Schwarz, Daniel, Saustnecht bes Grafen von Moor. Vafter Mofer. Gin Pater. Rauberbanbe.

. 1

Der Ort ber Geschichte ift Deutschland. Die Beit ungefahr zwei Sahre.

Mebenverfonen.

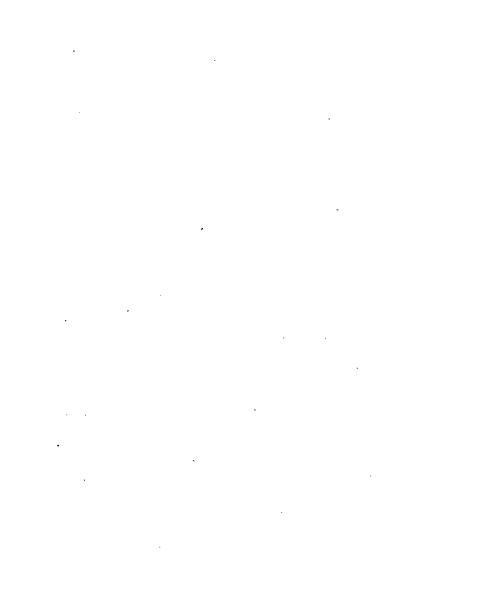

### Erster Akt.

### Erfte Scene.

Franten.

Saal im Moorischen Schlof.

grang. Der alte Moor.

Frang. Aber ift Euch auch wohl, Bater? Ihr febt fo blaß.

D. a. Moor. Gang wohl, mein Sohn, - was hatteft bu mir ju fagen ?

Frang. Die Post ist angetommen - ein Brief von unserm Sorrespondenten in Leipzig -

D. a. Moor (beglerig). Rachrichten von meinem Sohne Rarl?

Frang. Sm! Sm! — So ift ed. Aber ich fürchte — ich weiß nicht. — ob ich — Eurer Gefundheit? — Ift Cuch wirklich gang wohl, mein Bater?

D. a. Moor. Wie dem Fifch im Baffer! Bon meinem Sohne fcbreibt er? — Wie tommft du zu diefer Beforgniß? bu baft mich zweimal gefragt.

Fran3. Wenn Ihr frant fepd — nur die leifeste Ahnung habt, es zu werben, so last mich — ich will zu gelegenerer Beit zu Euch reben. (Salb vor sich.) Diese Zeitung ist nicht für einen zerbrechlichen Körper.

D. a. Moor. Gott! Gott! was werd' ich horen ?

Franz. Last mich vorerst auf die Seite geben und eine Ehrane des Mitleids verzießen um meinen verlornen Bruder — ich sollte schweigen auf ewig — denn er ist Euer Sohn. Ich sollte seine Schande verhüllen auf ewig — denn er ist mein Bruder. — Aber Euch gehorchen, ist meine erste, traurige Pflicht — darum vergebt mir.

D. a. Moor. D Rarl! Rarl! wußtest bu, wie beine Aufführung bas Baterherz foltert! wie eine einzige frohe Nachricht von bir meinem Leben zehn Jahre zusehen murbe —
mich zum Jüngling machen wurbe — ba mich nun jebe, ach!
einen Schritt naber and Grab ruckt!

Frang. Ift es bas, Salter Mann, fo lebt wohl — wir alle murben noch beute die haare ausraufen aber Enrem Sarge.

D. a. Moor. Bleib'! - Es ift noch um ben fleinen burgen Schritt zu thun - laff ihm feinen Willen! (Indem er fich niederfept.): Die Sunden feiner Bater werden beingefucht im dritten und vierten Glied - laff ibn's vollenden.

Franz (mimmt den Anlef aus der Tasche). Ihr kennt unsern Correspondenten! Seht! den Finger meiner rechten Sand wollt' ich drum geben, durft' ich sagen, er ist ein Lügner, ein schwarzer, giftiger Lügner — Fast Cuch! Ihr vergebt mir, wenn ich Euch den Brief nicht selbst lesen lasse — Noch durft Ihr nicht Alles hören.

\* D. a. Moor. Alles, Alles - mein Gobn, du ersparft mir bie Krude.

Franz (11edt). "Leipzig, vom Isten Mai. — Berbande "mich nicht eine unverbrüchliche Jusage, dir auch nicht bas "Geringste zu verhehlen, was ich von den Schicksalen beines "Bruders auffangen kann, liebster Freund, nimmermehr wurde "meine unschuldige Feder an dir zur Eprannin geworden sepu. "Ich kann es aus hundert Briefen von dir abnehmen, wie "Nachrichten bieser Art bein brüderliches Herz durchbohren "mussen; mir ist's, als sah' ich dich schon um den Nichtswürdsgen, den Abscheulichen" — (Der alte Woor verbirgt sein Sescht.) Seht, Water! ich lese Euch nur das Glimpflichste — "den Absgheulichen in tausend Thränen ergossen; " — Ach, sie stoffen — stürzten stromweis von dieser mitleidigen Wange — "mir ist's, "als sah' ich schon deinen alten, frommen Vater tobtenbleich" — Jesus Maria! Ihr sevo's, eb' Ihr noch das Mindeste wisset?

#### D. a. Moor. Beiter! Beiter!

Franz. — "todtenbleich in feinen Stuhl zurücktaumeln "und dem Tage fluchen, an dem ihm zum erstenmal Vater "entgegengestammelt ward. Man hat mir nicht Alles entz-decen mögen, und von dem Wenigen, das ich weiß, erfahrst "du nur Weniges. Dein Bruder scheint nun das Maß seiz, ner Schande gefüllt zu haben; ich wenigstens kenne nichts "über dem, was er wirklich erreicht hat, wenn nicht seine Genie "das meinige hierin übersteigt. Gestern um Mitternacht hatte "er den großen Entschluß, nach vierzig tausend Ducaten Schulz"den" — ein hübsches Taschengeld, Bater! — "nachdem er "zuvor die Tochter eines reichen Bankiers allhier entehrt, und "ihren Galan, einen braven Jungen von Stand, im Duell "auf den Tod verwundet, mit sieben Andern, die er mit in "sein Lasterleben gezogen, dem Arm der Justiz zu entlausen." — Water! Um Gotteswillen! Vater, wie wird Euch?

D. a. Moor. Es ift genug. Laff' ab, mein Gobn!

Franz. Ich schone Eurer — "Man hat ihm Steckbriese ,nachgeschiett, die Beleidigten schreien laut um Genugthuung, "ein Preis ist auf seinen Kopf gesett — der Name Moor" — Rein! meine armen Lippen sollen nimmermehr einen Vater ermorden! (Berreist den Brief.) Glaubt es nicht, Vater! glaubt ibm teine Sylbe!

D. a. Moor (weint bitteriich). Mein Name! Mein ehrlicher Rame!

frang (fallt ibm um ben Sals). Schandlicher, dreimal ichand: licher Rarl! Abnete mir's nicht, da er, noch ein Anabe, ben Mabels fo nachidlenberte, mit Gaffeninngen und elendem Befindel auf Wiesen und Bergen fich berumbette, den Anblid der Rirche, wie ein Miffethater bas Gefangniß, flob, und die Pfennige, die er Euch abonalte, dem erften dem beften Bettler in den Sut warf, mabrend daß wir dabeim mit frommen Gebeten und beiligen Dredfatbuchern und erbauten? - Ahnete mir's nicht, ba er die Abenteuer bes Julius Cafar und Alexander Magnus und anderer ftodfinfterer Beiden lieber las, als die Geschichte des buffertigen Tobias? -Sundertmal hab' ich's Guch geweisfagt, denn meine Liebe ju ibmmar immer in den Schranten der kindlichen Pflicht — der Junge wird und Alle noch in Glend und Schande fturgen! - D, daß er Moore Namen nicht truge! daß mein Berg nicht fo warm für ibn foluge! Die gottlofe Liebe, die ich nicht vertilgen fann, wird mich noch einmal vor Gottes Richterstubl anklagen.

D. a. Moor. O, meine Aussichten! Meine goldenen Träume! Franz. Das weiß ich wohl. Das ist es ja, was ich eben sagte. Der feurige Geist, der in dem Buben lodert, sagtet Ihr immer, der ihn für jeden Reiz von Größe und Schönheit so empfindlich macht, — diese Offenheit, die seine Seele auf dem Auge spiegelt, — diese Weichheit des Gefühls, die ihn bei jedem Leiden in weinende Sympathie dahin schmelzt, — dieser mann=

Ache Muth, ber ihn auf den Wipfel hundertidbriger Giden treibet, und über Graben und Vallisaden und reißende Kluffe jagt, biefer findifche Chraeix, diefer unüberwindliche Starrfinn und alle biefe iconen glanzenden Tugenden, die im Baterfohnchen Teimten, werden ihn dereinst zu einem warmen Freund eines Freundes, ju einem trefflichen Burger, ju einem Belben, ju einem großen, großen Manne machen - Gebt Ihr's nun, Bater! - ber feurige Beift bat fich entwidelt, ausgebreitet. berrliche Fruchte, bat er getragen. Geht diefe Offenheit, wie hubich fie fich jur Frechheit herumgebreht hat! feht diefe Weichbeit, wie zartlich fie für Rotetten girret, wie fo empfindfam für die Reize einer Phrone! feht diefes feurige Genie, wie es das Del feines Lebens in feche Jahrchen fo rein weggebrannt bat, daß er bei lebendigem Leibe umgeht, und da fommen die Leute, und find fo unverschämt und fagen: c'est l'amour qui a fait ca! Ab! febt boch biefen fühnen, unternehmenden Rovf, wie er Vlane fcmiedet und ausführt, vor benen bie Beldenthaten eines Cartouche und Soward verschwinden! - Und wenn erft diefe prachtigen Reime gur vollen Reife ermachfen - was läßt fich auch von einem fo garten Alter Bollfommenes erwarten? - Bielleicht, Bater. erlebet Ihr noch die Kreube, ihn an der Kronte eines Beeres gu erbliden, bas in ber beiligen Stille der Wälder refibirt und bem muben Banderer feine Reife um die Salfte der Burde erleichtert - vielleicht konnt Ihr noch, eb' Ihr zu Grabe gebt, eine Ball: fahrt nach feinem Monumente thun, bad er fich zwischen Simmel und Erden errichtet - vielleicht, o Bater, Bater, Bater! febt Euch nach einem andern Namen um, fonst deuten Rramer und Gaffenjungen mit Ringern auf Guch, die Guern herrn Gobn auf dem Leipziger Marktplat im Portrait gefeben haben.

D. a. Moor. Und auch bu, mein Frang, auch bu? O meine Rinder! wie fie nach meinem Bergen zielen!

Franz. Ihr seht, ich kann auch wißig sepn, aber mein Big ist Storpionstich. — Und bann der trodne Alltagemensch, der kalte, holzerne Franz, und wie die Titelchen alle heißen mogen, die Euch der Contrast zwischen ihm und mir mochte eingegeben haben, wenn er Euch auf dem Schooße saß, oder in die Baden zwidte — der wird einmal zwischen seinen Granzsteinen sterben und modern, und vergessen werden, wenn der Ruhm dieses Universaltopse von einem Pole zum andern sliegt — Hal mit gefaltenen Handen dankt dir, o himmel! der kalte, trockene, bölzerne Franz — daß er nicht ist, wie dieser!

D. a. Moor. Bergib mir, mein Kind! zurne nicht auf einen Bater, der sich in feinen Planen betrogen findet. Der Gott, der mir durch Karln Thranen zusendet, wird sie durch bich, mein Kranz, aus meinen Augen wischen.

Franz. Ja, Bater, aus Euren Augen foll er fie wischen. Euer Franz wird sein Leben bransehen, das Eurige zu verslängern. Euer Leben ist das Orakel, das ich vor allen zu Rathe ziehe über dem, was ich thun will; der Spiegel, durch den ich Alles betrachte — keine Pflicht ist mir so heilig, die ich nicht zu brechen bereit bin, wenn's um Euer kostbares Leben zu thun ist. — Ihr glaubt mir das?

D. a. Moor. Du haft noch große Pflichten auf dir, mein Sohn — Gott fegne dich fur das, was du mir warft und fepn wirft!

frang. Run fagt mir einmal - wenn 3hr biefen Sohn nicht ben Guren nennen mußtet, 3hr war't ein gludlicher Mann?

D. a. Moor. Stille! o stille! ba ihn bie Wehmutter mir brachte, hub ich ihn gen himmel und rief: bin ich nicht ein gludlicher Mann?

Frang. Das fagtet Ihr. Run, habt Ihr's gefunden? Ihr beneidet den ichtechteften Gurer Bauern, bag er nicht

Bater ift ju diefem — Ihr habt Rummer, fo lang' Ihr biefen Sohn habt. Diefer Aummer wird wachfen mit Karln. Diefer Aummer wird Euer Leben untergraben.

D. a. Moor. Ol er hat mich ju einem achtzigidhrigen Manne gemacht.

Frang. Run alfo - wenn Ihr biefes Sohnes Euchentäußertet ?

3. a. Moor (auffahrenb). Frang! Frang! mas fagft bu?

Franz. Ift es nicht die Liebe zu ihm, die Euch all den Gram macht? Ohne diese Liebe ist er für Euch nicht da. Ohne diese strafbare, diese verdammliche Liebe ist er Euch gestorben — ist er Euch nie gedoren. Nicht Fleisch und Blut, das Herz macht und zu Batern und Sohnen. Liebt Ihr ihn nicht mehr, so ist diese Abart auch Euer Sohn nicht mehr, und war' er aus Eurem Fleische geschnitten. Er ist Euer Augapfel gewesen bisher; nun aber, ärgert dich dein Auge, sagt die Schrift, so reiß es aus. Es ist besser, einäugig gen Himmel, als mit zwei Augen in die Hölle. Es ist besser, kinderlos gen Himmel, als wenn beibe, Bater und Sohn, in die Hollern. So spricht die Gottheit!

D. a. Moor. Du willft, ich foll meinen Gobn verfluchen?

Franz. Nicht boch! nicht boch! — Euren Sohn follt Ihr nicht verfluchen. Was heißt Ihr Euren Sohn? — bem Ihr das Leben gegeben habt, wenn er fich auch alle ersinnliche Mube gibt, das Eurige zu verfürzen?

D. a. Moor. D bas ift allzuwahr! das ift ein Gericht über mich. Der herr hat's ihm geheißen!

Fran3. Seht 3hr's, wie kindlich Euer Bufenkind an Euch handelt. Durch Eure väterliche Theilnehmung erwürgt er Euch, mordet Euch durch Eure Liebe, hat Euer Vaterherz felbst bestochen, Euch den Garaus zu machen. Sepd 3hr einmal nicht mehr, so ist er herr Eurer Guter, König seiner Triebe. Der Schillers fammt. Werte, II.

Damm ist weg, und ber Strom seiner Luste tann jest freier dahin brausen. Denkt Euch einmal an seine Stelle! Wie oft muß er ben Vater unter die Erde wünschen — wie oft den Bruder — die ihm im Lauf seiner Ercesse so unbarmherzig im Wege stehen? Ist das aber Liebe gegen Liebe? ist das kindliche Dankbarkeit gegen väterliche Milde, wenn er dem geilen Kisch eines Augenblicks zehn Jahre Eures Lebens aufsopsert? wenn er den Ruhm seiner Väter, der sich schon sieden Jahrhunderte undessent erhalten hat, in einer wollustigen Minute auss Spiel seit? Heißt Ihr das Euren Sohn? Antswortet! beißt Ihr das einen Sohn?

D. a. Moor. Ein ungartliches Rinb! ach! aber mein Rinb boch! mein Rinb boch!

Franz. Ein allerliebstes, toftliches Kind, deffen ewiges Studium ist, teinen Bater zu haben — D daß Ihr's begreifen lerntet! daß Euch die Schuppen sielen vom Auge! Aber Eure Nachsicht muß ihn in seinen Lieberlichkeiten befestigen, Guer Borschub ihnen Rechtmäßigkeit geben. Ihr werdet freilich den Fluch von seinem Haupte laden; auf Euch, Vater, auf Euch wird der Fluch der Berdammniß fallen.

D. a. Moor. Gerecht! febr gerecht! Mein, mein ift alle Schulb!

Franz. Wie viele Tansende, die voll sich gesoffen haben vom Becher ber Wollust, sind durch Leiben gebessert worden! Und ist nicht der törperliche Schmerz, den jedes Uebermaß begleitet, ein Fingerzeig des göttlichen Willend? sollte ihn der Mensch durch seine grausame Bartlichleit vertehren? soll der Water das ihm anvertraute Pfand auf ewig zu Grunde richten?
— Bedenkt, Bater, wenn Ihr ihn seinem Clend auf einige Beit preisgeben werdet, wird er nicht entweder umfehren muffen und sich bestern? oder er wird auch in der großen

Soule des Elends ein Schurfe bleiben, und dann — webe bem Bater, der die Rathschlusse einer bobern Beisheit burch Bergartehung gernichtet! — Run, Bater?

D. a. Moor. Ich will ibm fcreiben, daß ich meine hand von ibm wende.

Srang. Da thut 3hr recht und flug baran.

D. a. Moor. Dag er nimmer vor meine Augen fomme. Fraus. Das wird eine beilfame Wirfung thun.

D. a. Moor (pirilid). Bis er anbers morben!

Franz. Schon recht! schon recht — Aber, wenn er nun tommt mit der Larve des henchlers, Guer Mitleid erweint, Eure Bergebung sich erschmeichelt, und morgen hingeht und Enrer Schwachheit spottet im Arm seiner huren? — Rein, Bater! Er wird freiwillig wiederlehren, wenn ihn sein Ge-wiffen rein gesprochen hat.

D. a. Moor. So will ich ihm das auf der Stelle schreiben. Franz. Halt! noch ein Wort, Bater! Eure Entrustung, fürchte ich, möchte Euch zu harte Worte in die Feder wersen, die ihm das herz zerspalten wurden — und dann — glaubt Ihr nicht, daß er das schon für Verzeihung nehmen werde, wenn Ihr ihn noch eines eigenhandigen Schreibens werth haltet? Darum wird's besser seyn, Ihr überlaßt das Schreiben mir.

D. a. Moor. Thu' bad, mein Cohn. — Ach! es hatte mir boch bas herz gebrochen! Schreib' ihm —

frang (fdnell). Dabei bleibt's alfo?

D. n. Moor. Schreib' ihm, daß ich taufend blutige Thramen, taufend schlaflofe Nachte — aber bring' meinen Sohn nicht zur Verzweiflung!

Frang. Bollt 3hr Euch nicht zu Bette legen, Bater? Es griff Euch bart an.

D. a. Moor. Schreib' ibm, bag die vaterliche Bruft -

Ich fage bir, bring' meinen Sohn nicht gur Berzweiflung! (Gebe traurig ab.)

Franz (mit Lachen ihm nachebend). Eröfte dich, Alter! du wirft ihn nimmer an diese Brust drücken; der Weg dazu ist ihm verrammelt, wie der Himmel der Holle — Er war aus deinen Armen gerissen, eh' du wußtest, daß du es wollen könntest — Da mußt' ich ein erdärmlicher Stümper senn, wenn ich's nicht einmal so weit gebracht hätte, einen Sohn vom Herzen des Vaters loszulösen, und wenn er mit ehernen Banden daran geklammert ware — Ich bab' einen magischen Areis von Flücken um dich gezogen, den er nicht überspringen soll — Slück zu, Franz! weg ist das Schoostind — der Wald ist heller. Ich muß diese Papiere vollends ausheben, wie leicht könnte Jemand meine Handschrift kennen? (Er liedt die zerissenen Briessade zusammen.) — Und Gram wird auch den Alten bald fortschaffen, — und ihr muß ich diesen Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben dran hängen bleiben sollte.

Ich habe große Rechte, über die Ratnr ungehalten zu seyn, und, bei meiner Ehre! ich will sie geltend machen. — Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleth gekrochen? warum nicht ber Einzige? Warum mußte sie mir diese Burde von Säßlichkeit ausladen? gerade mir ? Nicht anders, als ob sie bet meiner Geburt einen Rest geseht hätte. Warum gerade mir die Lappländersnase? gerade mir dieses Mohrenmaul? diese Hotzentottenaugen? Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Mensschenforten das Scheußliche auf einen-Hausen geworfen und mich daraus gebacken. Mord und Tod! Wer hat ihr die Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir vorzuentshalten? Konnte ihr Jemand darum hostren, eh' er entstund? oder sie beleidigen, eh' er selbst wurde? Warum ging sie so parteilich zu Werke?

Nein! nein! ich thu' ihr Unrecht. Gab sie und boch Ersindungsgeist mit, seste und nackt und armselig and User dieses großen Oceans, Welt — Schwimme, wer schwimmen kann, und wer plump ist, geh' unter! Sie gab mir nichts mit; wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Recht zum Größten und Aleinsten; Anspruch wird an Anspruch, Erieb an Erieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Ueberwältiger, und die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesebe.

Bohl gibt es gewisse gemeinschaftliche Pacta, die man geschossen hat, die Pulse des Weltcirkels zu treiben. Ehrlicher Rame! — wahrhaftig, eine reichhaltige Munze, mit der sich meisterlich schachern läßt, wer's versteht, sie gut auszugeben. Sewissen, — o ja, freilich! ein tüchtiger Lumpenmann, Sperlinge von Kirschbaumen wegzuschrecken! — auch das ein gut geschriebener Wechselbrief, mit dem auch der Banterottirer zur Noth noch hinauslangt.

In der That sehr lobenswürdige Anstalten, die Narren im Respect und den Pobel unter dem Paultoffet zu halten, damit die Sescheidten es desto bequemer haben. Ohne Anstand, recht schnaftische Anstalten! Kommen mir vor wie die Hecken, die meine Bauern gar schlau um ihre Felder herumführen, daß ja tein Hase drüber seht, ja beileibe tein Hase! — Aber der gnädige herr gibt seinem Rappen den Sporn und galoppirt weich über der weiland Ernte.

Armer haje! Es ift bod eine jammerliche Rolle, ber hafe fenn muffen auf biefer Belt — Aber ber gnabige herr braucht hafen!

Alfo frifc bruber binmeg! Wer nichts fürchtet, ift nicht weniger machtig, ale ber, ben Alles fürchtet. Es ift jest bie Mobe, Schnallen an ben Beintleidern zu tragen, womit man fie nach Belieben weiter und enger fonurt. Wir wollen uns

ein Gewiffen nach ber neueften Ragon anmeffen laffen, um es bubich weiter aufzuschnallen, wie wir zulegen. Bas tonnen wir bafur? Gebt jum Schneiber! 3ch babe Langes und Breis tes von einer fogenannten Blutliebe fcmagen gebort, bas einem ordentlichen Sausmann den Ropf beiß machen konnte - Das ift bein Bruder! - bas ift verbolmeticht: er ift aus eben dem Ofen geschoffen worden, aus dem du geschoffen bift - also sev er dir beilig! - Merkt doch einmal diese vere amidte Confequeng, diefen poffierlichen Schluß von ber Rachbarschaft der Leiber auf die harmonie der Geister, von eben berfelben Seimath zu eben derfelben Empfindung, von einerlet Roft zu einerlei Reigung. Aber weiter - es ift bein Bater! er hat dir das Leben gegeben, du bift fein Rleifch, fein Blut - alfo fer er dir beilig! Wiederum eine fclaue Confequeng! 3d mochte boch fragen, warum bat er mich gemacht? doch wohl nicht gar aus Liebe zu mir, ber erft ein Ich werden follte? Sat er mich gefannt, ebe er mich machte? oder bat er an mich gebacht, wie er mich machte? ober bat er mich gewunfcht, da er mich machte? mußte er, was ich werden wurbe? Das wollt' ich ihm nicht rathen, fonft möcht' ich ihn bafür ftrafen, dag er mid boch gemacht bat! Rann ich's ibm Dant wissen, daß ich ein Mann murde? So wenig, als ich ihn ver-Flagen fonnte, wenn er ein Weib aus mir gemacht batte. Rann ich eine Liebe ertennen, die fich nicht auf Achtung gegen mein Selbst grundet? Ronnte Achtung gegen mein Selbst porhanden fenn, das erft dadurch entstehen follte, davon es , die Borandsebung senn muß? Wostedt denn nun das Heilige? Etwa im Actus felber, durch den ich entstund? Als wenn diefer etwas mehr ware, als viebifder Droces jur Stillung viebifcber Begierden? Dder ftedt es vielleicht im Refultat biefes Actud, ber boch nichte ift, als eiferne Nothwendigfeit, die man so gern wegwünschte, wenn's nicht auf Untosten von Fleisch und Blut geschehen mußte? Soll ich ihm etwa darum gute Worte geben, daß er mich liebt? Das ist eine Eitelkeit von ihm, die Schoßsunde aller Künstler, die sich in ihrem Wert kolettiren, war' es auch noch so häslich. — Sehet also, das ist die ganze Hererei, die ihr in einen heiligen Nebel verschleiert, unsere Furchtsamkeit zu mißbrauchen. Soll auch ich mich dadurch gängeln lassen, wie einen Knaben?

Frifch alfol muthig and Bert! - 3ch will Alles um mich ber ausrotten, was mich einschränft, bag ich nicht herr bin. herr muß ich sepn, bag ich bas mit Gewalt ertroße, wogu mir die Liebenswürdigfeit gebricht. (Ale.)

## Zweite Scene.

Schente an ben Grangen von Sachfen.

Aarl von Moor in ein Buch vertieft. Spiegelberg trinfend am Lifc.

Aarl v. Moor (legt bas Buch weg). Mir etelt por diesem tintentlecksenden Saculum, wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen.

Spiegelberg (fellt ihm ein Glas bin und trintt). Den Josephus mußt bu lefen.

Moor. Der lohe Lichtfunke Prometheus' ift ausgebrannt, dafür nimmt man jest die Flamme von Barlappenmehl — Theaterfeuer, das keine Pfeife Tabak anzündet. Da krabbeln fie nun, wie die Ratten auf der Keule des Hercules. Ein franzöfischer Abbe docirt, Alexander sep ein Hasenfuß gewesen; ein schwindsüchtiger Professor halt sich bei jedem Wort ein Flaschchen

Salmialgeist vor die Rafe, und liedt ein Collegium über die Rraft. Rerle, die in Ohnmacht fallen, wenn sie einen Buben gemacht haben, kritteln über die Taktif des hannibals — seucht- ohrige Buben sischen Phrases aus der Schlacht bei Lanng, und greinen über die Siege des Scipio, weil sie sie exponiten miljen.

Spiegelberg. Das ift ja recht alexandrinifch geffennt.

Moor. Schöner Preis für euren Schweiß in der Feldichlacht, daß ihr jeht in Somnafien lebet, und eure Unsterblichkeit in einem Bucherriemen muhlam fortgeschleppt wird. Rostbarer Ersab eures berpraften Blutes, von einem Nürnberger Aramer um Lebtuchen gewickelt — oder, wenn's glücklich geht, von einem französischen Tragodienschreiber auf Stelzen geschraubt und mit Drathfaden gezogen zu werden. Hahaa!

Spiegelberg (minte). Lies ben Josephus, ich bitte bich brum. Moor. Pfini! pfui! über das schlappe Castraten-Jahrhunbert, zu nichts nune, als die Thaten ber Borzeit wiederzuläuen, und die Helden bes Alterthums mit Commentationen
zu schinden und zu verhunzen mit Trauerspielen. Die Kraft
seiner Lenden ist versiegen gegangen, und nun muß Bierhefe
ben Menschen fortpflanzen helfen.

Spiegelberg. Thee, Bruber, Thee!

Moor. Da verrammeln fie fich die gefunde Natur mit abgeschmadten Conventionen, haben das herz nicht, ein Glas zu leeren, weil fie Gefundheit dazu trinfen muffen — beleden den Schuhpuger, daß er sie vertrete bei Ihro Gnaden, und hudeln den armen Schelm, den sie nicht fürchten. Bergöttern sich um ein Mittagessen, und möchten einander vergiften um ein Unterbett, das ihnen beim Aufstreich überboten wird. — Berdammen den Sadducker, ber nicht siessig genug in die Kirche fommt, und berechenen ihren Judenzins am Altare — fallen auf die Kniee, damit sie ja ihren Schlamp ausbreiten tonnen — wenden tein Auge von

bem Pfarrer, damit sie sehen, wie seine Perrade frisirt ist. — Fallen in Ohnmacht, wenn sie eine Sans bluten sehen, und klatschen in die Hande, wenn ihr Nebenbuhler bankerott von der Borse geht —— so warm ich ihnen die Hand drückte — "nur noch einen Tag" — Umsonst! — Ind Loch mit dem Hund! — Bitten! Schwüre! Thranen! (Auf den Boden stampsend.) Hand Teusel!

Bpiegelberg. Und um so einpaartausenblausige Ducaten—Moor. Nein! ich mag nicht daran denken! — Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust, und meinen Willen schnüren in Gesetz. Das Gesetz hat zum Schnedengang verdorben, was Ablerstug geworden ware. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. — Ah! daß der Geist Hermanns noch in der Asche glimmte! — Stelle mich vor ein Heer Kerle wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnenklöster seyn sollen. (Er wirft den Degen auf den Lisch und fest aus.)

Spiegelberg (auffpringend). Bravo! Bravissimo! Du bringst mich eben recht auf bas Chapitre. Ich will bir was ins Ohr fagen, Moor, bas schon lang' mit mir umgeht, und du bist ber Mann bazu — sauf, Bruder sauf! — wie wär's, wenn wir Inden würden und bas Königreich wieder aufs Tapet brächten! Ich Aber sag', ist bas nicht ein schlauer und herzhafter Plan? Wir lassen ein Manisest ausgehen in alle vier Enden der Welt, und eitiren nach Palästina, was tein Schweinesseisch ist. Da beweist ich nun durch triftige Documente, herodes, der Vierfürst, ser mein Großahnherr gewesen, und so ferner. Das wird ein Bictoria abgeben, Kerl, wenn sie wieder ins Trockne kommen und Jerusalem wieder ausbauen dürsen. Jeht frisch mit den Karten aus Asien, weil's Eisen noch warm ist, und Cedern

gehauen auf dem Libanon, und Schiffe gebaut, und geschachert mit alten Borten und Schnallen das ganze Bolf. Mittlerweile-

Moor (nimmt ihn ladelnd bei ber Sand). Camerad! mit ben Rarreuftreichen ift's nun am Ende.

Spiegelberg (flubig). Pfui, bu mirft boch nicht gar ben perlornen Sohn fpielen wollen ? Ein Rerl wie du, ber mit bem Degen mehr auf die Befichter gefrigelt bat, als brei Subfituten in einem Schaltighr tus Befehlbuch foreiben! Soll ich bir von ber großen hundeleiche vorerzählen? Sal ich muß bir nur dein eigenes Bild wieder vor dich rufen, das mird Reuer in beine Abern blafen, wenn dich fonft nichts mehr begeistert. Beift bu noch, wie die herren vom Collegio beiner Dogge bas Bein batten abicbiegen laffen, und bu gur Revancheliegeft ein Kaften ausschreiben in ber gangen Stadt. Man schmollte über bein Refcript. Aber bu nicht faul, laffest alles Rleisch auftaufen in gang E ... daß in acht Stunden fein Knochen mehr gu nagen ift in der gangen Rundung, und die Kische anfangen im Breife zu fteigen. Magiftrat und Bürgerschaft buffelten Rache. Wir Buriche, frifch beraus zu fiebzehnhundert, und dn an der Spige, und Megger und Schneiber und Rramer bintenber, und Birth' und Barbierer und alle Bunfte, und fluchen, Sturm au laufen mider die Stadt, wenn man den Burichen ein Sagr frummen wollte. Da ging's aus, wie's Schießen zu hornberg, und mußten abzieben mit langer Rafe. Du laffest Doctores tommen ein ganges Concilium, und botft brei Ducaten, wer dem Bunde ein Recept ichreiben wurde. Wir forgten, die Berren merben zu viel Ebre im Leibe haben und Dein fagen, und hatten's icon verabredet, fie zu forciren. Aber das war unnöthig, bie herren folugen fich um die drei Ducaten, und fam's im Abftreich herab auf drei Bagen; in einer Stunde find zwölf Recevte geschrieben, daß das Thier auch bald barauf verrecte.

Moor. Schandliche Rerle!

Spiegelberg. Der Leichenpomp ward veranstaltet in aller Pracht, Carmina gab's die schwere Meng' um den hund, und zogen wir aus des Nachts gegen Tausend, eine Laterne in der einen hand, unsern Nausbegen in der andern, und so sort durch die Stadt mit Glodenspiel und Gellimper, bis der hund beigeseht war. Drauf gab's ein Fressen, das währte bis an den lichten Morgen, da bedanktest du dich bei den herren für das herzliche Beileid, und ließest das Fleisch vertausen um's halbe Geld. Mort do ma viel da hatten wir dir Respect, wie eine Garnison in einer eroberten Kestung —

Mosr. Und bu icamft bich nicht, damit groß zu prablen ? Saft nicht einmal fo viel Scham, bich biefer Streiche zu fchamen ?

Spiegelberg. Geh', geh'! Du bift nicht mehr Moor. Beißt du noch, wie tausendmal du, die Flasche in der Hand, den alten Filzen hast aufgezogen, und gesagt: er soll nur darauf lod schaben und scharren, du wollest die dafür die Gurgel absausen. — Beißt du auch noch? he? weißt du noch ? D du heilloser, erbarmlicher Prahlhand! das war noch mannelich gesprochen und edelmannisch, aber —

Mosr. Berflucht fepft bu, daß bu mich daran erinnerft verflucht ich, daß ich es fagtel Aber es war nur im Dampfe des Weins, und mein herz borte nicht, was meine Junge prabite.

Spiegelberg (ichutelt den Ropp). Rein! nein! nein! das tann nicht fepn. Unmöglich, Bruder, das tann dein Ernft nicht fepn. Sag', Brüderchen, ift es nicht die Roth, die dich fo stimmt? Romm', lass dir ein Stücken aus meinen Buben-jahren erzählen. Da hatt' ich neben meinem Haus einen Graben, der, wie wenig, seine acht Schuh breit war, wo wir Buben und in die Wette bemühten, hinüber zu springen. Aber das

mar umfonft. Offumpf! lagft bu, und marb ein Begifch und Belächter über bir, und murbest mit Schneeballen geschmissen über und über. Neben meinem Saus lag eines Jagers Sund an einer Rette, eine fo biffige Bestie, die dir die Madele wie ber Blis am Rockipfel batte, wenn fie fich's verfabn und zu nab' dran vorbeiftricen. Das mar nun mein Seelengaudium, den hund überall zu neden, wo ich nur konnte, und wollt' halb Frepiren vor Lachen, wenn mich bann bas Thier fo giftig an-Hierte, und so gern auf mich lodgerannt mare, menn's nur getonnt hatte. - Bas gefdiebt? Ein andermal mach' ich's ibm auch wieder fo, und werf' ibn mit einem Stein fo derb an die Rippen, daß er vor Buth von der Rette reift und auf mich bar, und ich, wie alle Donnerwetter, reif aus und davon - Taufend Schwernoth! da ift dir juft der vermaledeite Graben dazwischen. Was zu thun? ber Sund ift mir bart an ben Rerfen und wuthend, alfo furg refolvirt - einen Anlauf genommen - druben bin ich. Dem Sprung hatt' ich Leib und Leben an banten, die Bestie batte mich au Schanden geriffen.

Moor. Aber wozu jest das?

Spiegelberg. Dazu — daß du feben follft, wie die Rrafte wachsen in der Roth. Darum laff' ich mir's auch nicht bange fepn, wenn's aus's Neußerste kommt. Der Muth wächst mit der Gesahr! die Kraft erhebt sich im Drang. Das Schicksal muß einen großen Mann aus mir haben wollen, weil's mir so quer durch den Weg streicht.

Moor (argeriid). Ich mußte nicht, wozu wir ben Muth noch haben follten und noch nicht gehabt hatten.

Spiegelberg. So? — Und du willft alfo beine Gaben in bir verwittern laffen? bein Pfund vergraben? Meinst du, beine Stintereien in Leipzig machen die Granzen bes mensche lichen Wibes aus? Da laff und erft in die große Welt fommen.

Paris und London! — wo man Ohrfeigen einhandelt, wenn man einen mit dem Ramen eines ehrlichen Mannes grüßt. Da ist es auch ein Seelenjubilo, wenn man das Handwerk ind Große prakticirt. — Du wirst gassen! du wirst Augen machen! Wart', und wie man Handschriften nachmacht, Würsel verdreht, Schlösser ausbricht und den Kossern das Eingeweide ausschüttet — das sollst du noch von Spiegelberg lernen! Die Canaille soll man an den nachsten besten Galgen knüpfen, die bei geraden Kingern verhungern will.

Missr (jerfreut). Bie? Du haft es wohl gar noch weiter gebracht?

spiegelberg. Ich glaube gar, du feteft ein Miftrauen in mich. Wart', lass' mich erst warm werden! du sollst Bunder seben; dein Sehirnchen soll sich im Schädel umberben, wenn mein treißender Wis in die Wochen tommt. (Stebt aus, bists.) Wie es sich aushellt in mir! Große Gestanten dammern auf in meiner Seele! Riefenplane gabren in meinem schöpferischen Schädel. Verstuchte Schlaffucht, (sich vor'n Kopf solagend) die bisher meine Kräfte in Ketten schlug, meine Aussichten sperrte und spannte! Ich erwache, fühle, wer ich bin — wer ich werden muß!

Most. Du bift ein Narr. Der Bein bramarbafirt aus beinem Gebirne.

Spiegelberg (bibiser). Spiegelberg, wird es heißen, kannst du heren, Spiegelberg? Es ist Schabe, daß du kein General worden bist, Spiegelberg, wird der König sagen, du hättest die Desterreicher durch ein Knopfloch gejagt. Ja, hör' ich die Doctors jammern, es ist unverantwortlich, daß der Mann nicht die Medicin studirt hat, er hätte ein neues Kropspulver erfunden. Ach! und daß er das Camerale nicht zum Fach genommen hat, werden die Sully's in ihren Cabinetten seufgen,

er hatte aus Steinen Louisd'ors hervorgezaubert. Und Spiegelberg wird es heißen in Often und Besten, und in den Koth mit euch, ihr Memmen, ihr Kröten, indeß Spiegelberg mit ausgespreiteten Flügeln zum Tempel des Nachruhms emporsfiegt.

Moor. Glud auf ben Weg! Steig' bu auf Schanbfinlen jum Gipfel bes Ruhms. Im Schatten meiner väterlichen Haine, in den Armen meiner Amalia lockt mich ein edler Versgnügen. Schon die vorige Woche hab' ich meinem Water um Vergebung geschrieben, hab' ihm nicht den kleinsten Umstand verschwiegen, und wo Aufrichtigkeit ist, ist auch Mitleid und Hulfe. Lass und Abschied nehmen, Moriz. Wir sehen und heut' und nie mehr. Die Post ist angelangt. Die Verzeihung meines Vaters ist schon innerhalb dieser Stadtmauern.

# Schweizer. Grimm. Holler. Schufterle. Hagmann treten auf.

Moller. Wift ihr and, daß man und auskundschaftet? Grimm. Daß wir teinen Augenblid ficher find, aufgeboben zu werden?

Risor. Mich wundert's nicht. Es gehe, wie es will! Saht ihr ben Schwarz nicht? fagte er von teinem Briefe, ben er an mich batte?

Moller. Schon lange fucht er bich, ich vermuthe fo etwas. Moor. Wo ift er? wo, wo? (Will eitig fort.)

Noller. Bleib'! wir haben ihn hieher befchieben. Du gitterft? -

Moor. Ich zittre nicht. Warum follt' ich auch zittern! Cameraden! dieser Brief — Freut euch mit mir! Ich bin der Gindlichste unter der Sonne, warum follt' ich zittern?

#### Schwarz tritt auf.

Mast (fliegt ibm entgegen). Bruder! Bruder! ben Brief! ben Brief!

Ichwars (gibt ibm ben Brief, ben er baftig aufbricht). Bas ift bir? wirft bu nicht wie bie Wand?

Mosr. Meines Brubers Sand!

3chmarg. Bas treibt benn ber Spiegelberg?

Grimm. Der Kerl ift unfinnig. Er macht Geftus wie beim Sauct Beite Tang.

Schufterle. Gein Berftand geht im Ring herum. 3ch glaub', er macht Berfe.

Maymann. Spiegelberg! Se, Spiegelberg! - Die Bestie bort nicht.

Grimm (fchuttelt ibn). Rerl! traumft bu, ober - ?

Spiegelberg (der fich die gange Beit über mit den Pantomimen eines Projectmachers im Stubeneck abgearbeitet hat, fpringt wild auf) La Bourse ou la viol (und pack Schweigern an der Surgel, der ihn gelaffen an die Band wirft. — Moor last den Brief fallen unrd rennt hinaus. Alle fahren auf).

Moller (ihm nach). Moorl wonaus, Moor? was beginnft bu? Grimm. Was hat er? was that er? Er ift bleich wie bie Leiche.

Someiger. Das muffen fcone Renigfeiten fenn! Laft boch febeu!

Moller (nimmt ben Brief von ber Erbe und liebt).

"Ungludlicher Bruber!" der Anfang klingt luftig. "Rur "fürzlich muß ich dir melden, daß deine hoffnung vereitelt "ift — du follst hingehen, läßt dir der Bater fagen, wohin "dich deine Schandthaten führen. Auch, sagt er, werdost du "dir keine hoffnung machen, jemals Gnade zu seinen Fußen "uu erwimmern, wenn du nicht gewärtig sepn wollest, im

"untersten Gewölbe seiner Thurme mit Wasser und Brod "so lange tractirt zu werden, bis deine Haare wachsen wie "Ablerfedern, und deine Adgel wie Bogelklauen werden. Das "sind seine eigenen Borte. Er besiehlt mir, den Brief zu "schließen. Lebe wohl auf ewig! Ich bedaure dich —

Frang von Moor." .

Schweizer. Ein zudersuges Bruberchen! In der That! - Frang heißt die Cangille?

Spiegelberg (sachte berbelichteldenb). Won Waffer und Brob ift die Rebe? Ein schönes Leben! Da hab' ich anders für euch gesorge! Sagt' ich's nicht, ich mußt' am Ende für euch alle benten?

Schweiger. Bad fagt ber Schafetopf ? ber Efel will für uns alle beuten?

Spiegelberg. Safen, Aruppel, lahme hunde fept ihr alle, wenn ihr bas berg nicht babt, etwas Großes zu magen!

Notter. Run, das waren wir freilich, du hast recht! — aber wird es uns auch aus dieser vermalebeiten Lage reißen, was du wagen wirst? wird es? —

Spiegelbers (mit einem ftollen Gelächter). Armer Eropf, aus diefer Lage reißen? habaha! aus diefer Lage reißen? — und auf mehr raffinirt dein Fingerhut voll Gehirn nicht? und damit trabt deine Mahre zum Stalle? Spiegelberg mußte ein elender Kerl fevn, wenn er mit dem nur anfangen wollte. Bu helden, fag' ich dir, zu Freiherren, zu Fürsten, zu Göttern wird's euch machen!

Naymann. Das ift viel auf Einen Hieb, mahrlich! Aber es wird wohl eine halbbrechende Arbeit fepn, den Kopf wird's wenigstens toften.

Spiegelberg. Es will nichts als Muth, benn mas ben Bis betrifft, ben nehm' ich gang über nich. Muth fag' ich,

Schweizer! Muth! Noller, Grimm, Razmann, Schufterle! Muth! --

Schweiger. Muth? Benn's nur bas ift - Muth hab' ich genug, um barfuß mitten burch bie Solle gu geben.

Soufterte. Muth genug, mich unterm lichten Galgen mit bem leibhaftigen Teufel um einen armen Gunber gu balgen.

spiegelberg. Co gefallt mir's! Wenn ihr Muth habt, tret' Einer auf und fag': er habe noch etwas zu verlieren, und nicht Alles zu gewinnen!

Schwar3. Wahrhaftig, ba gab's Manches zu verlieren, wenn ich bas verlieren wollte, was ich noch zu gewinnen habe!

Namann. Ja, jum Teufel! und Manches ju gewinnen, wenn ich bas gewinnen wollte, mas ich nicht verlieren fann.

Schufterte. Wenn ich bas verlieren mußte, was ich auf Borge auf bem Leibe trage, fo hatt' ich allenfalls morgen nichts mehr zu verlieren.

Spiegelberg. Alfo benn! (Er flett fich mitten unter fie mit bes fombrendem Ton.) Wenn noch ein Tropfen beutschen Helbensblutes in euren Abern rinnt — fommt! Wir wollen uns in den böhmischen Wälbern niederlassen, dort eine Räuberbande zusammenziehen und — Was gafft ihr mich an? — ist euer bischen Muth schon verdampst?

Notter. Du bift wohl nicht ber erste Gauner, ber über ben hohen Galgen weggesehen hat — und doch — Bas hatten wir sonft noch für eine Bahl übrig?

Spiegelberg. Wahl? Was? Nichts habt ihr zu mahlen! Bollt ihr im Schuldthurme steden und zusammenschnurren, bis man zum jungsten Tag posaunt? wollt ihr euch mit der Schaufel und haue um einen Biffen troden Brod abqualen? wollt ihr an der Leute Fenster mit einem Bankelfangerlied ein mageres Almosen erpressen? oder wollt ihr zum Kalbefell

schwören — und da ist erst noch die Frage, ob man enren Gesichtern traut — und dort unter der milzsüchtigen Lunne eines gebieterischen Corporals das Fegfeuer zum voraus abwerdienen? oder bei klingendem Spiel nach dem Tact der Trommel spazieren gehen? oder im Gallioten-Paradies das ganze Eiseu-Magazin Bulcans hinterherschleisen? Seht, das habt ihr zu wählen, da ist es beisammen, was ihr wählen kont!

Nolier. So nurecht hat der Spiegelberg eben nicht. Ich hab' auch meine Plane schon zusammen gemacht, aber sie treffen endlich auf eins. Wie war's, dacht' ich, wenn ihr euch hinseptet, und ein Taschenbuch, ober einen Almanach, oder so was Aehnliches zusammensubeltet, und um den lieben Groschen recensirtet, wie's wirklich Mode ist?

Schufterte. Jum Henker! ihr rathet' nab zu meinen Projecten. Ich bachte bei mir felbst, wie, wenn du ein Ptetisk wurdest und wöchentlich beine Erbauungostunden hieltest?

Grimm. Getroffen! und wenn bas nicht geht, ein Atheift! Wir tonnten bie vier Evangeliften aufs Maul fchlagen, ließen unfer Buch durch den Schinder verbrenuen, und fo ging's reißend ab.

Nasmann. Oder zögen wir wider die Franzosen zu Felbe — ich tenne einen Doctor, der fich ein haus von purem Queds silber gebaut hat, wie das Spigramm auf der hausthur lautet.

Schweiger (ficht auf und gibt Splegesberg die Sand). Mortg, du bift ein großer Mann! — oder es hat ein blindes Schwein eine Eichel gefunden.

Schwarz. Wortreffliche Plane! honnete Gewerbe! Wie doch die großen Geister fompathisten! Jest fehlte nur noch, daß wir Weiber und Aupplerinnen wurden.

Spiegetberg. Poffen! Poffen! Und mas hindert's, daß ihr nicht das Meifte in Giner Person seyn konnt? Mein Plan

wird euch immer am hochsten poussiren, und ba habt ihr noch Ruhm und Unsterblichkeit! Seht, arme Schluder! auch so weit. muß man hinansbenken! auch auf den Nachruhm, das fuße Sefuhl von Unvergestlichkeit —

Aoller. Und obenan in der Lifte der ehrlichen Leutes Du bist ein Meisterredner, Spiegelberg, wenn's daranf antommt, aus einem ehrlichen Manne einen Hallunken zu machen — Aber sag' doch einer, wo der Moor bleibt?

Spiegelberg. Ehrlich fagst du? Meinst du, du senst nacher weniger ehrsich, als du jest bist? Bas heißest du ehrslich? Reichen Fitzen ein Drittheil ihrer Sorzen vom Halfe schaffen, die ihnen nur den goldnen Schlaf verscheuchen, das stockende Seld in Umlauf bringen, das Gleichgewicht der Suter wieder herstellen, mit Einem Wort, das goldne Alter wieder hurdrusen, dem lieden Sott von manchem lästigen Rostganger belsen, ihm Reieg, Pestilenz, theure Zeit und Dretors ersparen — slehst du, das heiß ich ehrlich senn, das heiß ich ein würdiges Wertzeng in der Kand der Vorssehung abgeben, — und so bei jedem Braten, den man ist, den schmeichelhaften Sedanden zu haben: den haben dir deine Kinten, dein Löwenmuth, deine Nachtwachen erworden — von Groß und Klein respectirt zu werden —

Notter. Und endlich gar bei lebenbigem Leibe gen himmel fahren, und troß Sturm und Wind, troß dem gefräßigen Magen der alten Urahne Zeit unter Sonn' und Mond und allen Firsternen schweben, wo selbst die unvernünftigen Vögel des himmels, von edler Begierde herbeigelodt, ihr himmlisches Concert musiciren, und die Engel mit Schwanzen ihr hoche heiliges Syncdrium halten? nicht wahr? — und wenn Moenarchen und Potentaten von Motten und Würmern verzehrt werden, die Ehre haben zu dürfen, von Jupiters königlichem

Bogel Bifiten anzunehmen? - Moriz, Moriz, Moriz ! nimmbich in Acht! nimm bich in Acht vor bem breibeinigen Chiere!

Spiegelberg. Und das schredt dich, hafenherg? Ift doch schon manches Universalgenie, das die Welt hatte resormiren konnen, auf dem Schindanger versault, und spricht man nicht von so einem Jahrhunderte, Jahrtausende lang, da mancher König und Kurfürst in der Geschichte überhüpst wurde, wenn sein Geschichtschreiber die Lücke in der Successonsleiter nicht scheute, und sein Buch dadurch nicht um ein paar Octavseiten gewönne, die ihm der Verleger mit baarem Gelde bezahlt — Und wenn dich der Wanderer so hin und her sliegen sieht im Winde — der muß auch kein Wasser im hirn gehabt haben, brummt er in den Bart, und seufzt über die elenden Zeiten.

Ichweizer (ftopft ihm auf die Achfel). Meisterlich, Spiegelberg! meisterlich! Bas, zum Teufel, steht ihr da und zaudert?

Schwarz. Und laff es auch Proftitution heißen — was folgt weiter? Kann man nicht auf den Fall immer ein Pulverschen mit sich führen, das einen fo im Stillen über'n Achtron fördert, wo kein hahn darnach kräht! Rein, Bruder Morig! bein Borschlag ist gut, so lautet auch mein Katechismus.

Schufterle. Blig! Und ber meine nicht minder. Spiegelberg, bu haft mich geworben.

Nagmann. Du haft, wie ein anderer Orpheus, die heulende Bestie, mein Gewissen, in den Schlaf gefungen. Nimm mich gang, wie ich ba bin!

Grimm. Si omnes consentiunt ogo non dissentio. Wohls gemerkt, ohne Komma. Es ist ein Aufstreich in meinem Kopf: Pietisten — Quadfalber — Recensenten und Gauner. Wer am meisten bietet, der hat mich. Nimm biese Hand, Morig!

Roller. Und auch bu, Schweizer? (Gibt Spiegelberg bie rechte Sand.) Alfo perpfänd' ich meine Seele dem Teufel.

Spiegelberg. Und beinen Namen ben Sternen! Bas liegt baran, wohin auch bie Seele fahrt? Wenn Schaaren vorausgesprengter Couriere unsere Niebersahrt melben, daß sich die Satane festtäglich herauspuhen, sich ben tausendjährigen Ruß and den Wimpern stäuben, und Myriaden gehörnter Köpfe aus der rauchenden Mündung ihrer Schwefel-Ramine hervorwachsen, unsern Sinzug zu sehen! Cameraden! (aussesprungen) frisch auf, Cameraden! was in der Welt wiegt diesen Rausch des Entzudens auf! Kommt, Cameraden!

Boller. Cachte nur! fachte! Bobin? bas Thier mußauch feinen Ropf haben, Rinder!

Spiegelberg (giftig). Was prebigt ber Zauberer? Stanbnicht ber Kopf icon, ebe noch ein Glied fich regte? Folgt, Cameraden!

Roller. Gemach, fag' ich. Auch die Freiheit muß ihren herrn haben. Ohne Oberhaupt gingen Rom und Sparta gu Grunde.

Spiegelbers (geschmeitig). Ja — haltet — Roller sags recht. Und bas muß ein erlenchteter Kopf seyn. Bersteht ihr? ein seiner, politischer Kopf muß das seyn. Ja, wenn ich mir's bente, was ihr vor einer Stunde waret, was ihr jest seyd, — durch Einen glücklichen Gedanken seyd — Ja, freilich, freilich mußt ihr einen Chef haben — Und wer diesem Gedanken entsponnen, sagt, muß das nicht ein erleuchteter politischer Kopf seyn?

Uoller. Wenn fich's hoffen ließe - traumen ließe - aber ich fürchte, er wird es nicht thun.

Spiegelberg. Warum nicht? Sag's ted heraus, Freund!
— So schwer es ift, bas tampfende Schiff gegen die Winde zu lenten, so schwer sie auch drüdt, die Last der Kronen — saa's unverzagt, Roller! — vielleicht wird er's doch thun.

Aoller. Und led ift bas Gange, wenn er's nicht thut. Dhne den Moor find wir Leib ohne Seele.

Spiegelberg (unwillig von ihm weg). Stocffifch!

Most (rint herein in wilder Bewegung, und läuft heftig im Zimmer suf und nicder, mit fich selber). Menschen — Menschen! salsche, beuchlerische Krolodilbrut! Ihre Angen sind Wasser! ihre Herzen sind Erz! Küffe auf den Lippen! Schwerter im Bufen! Löwen und Leoparden süttern ihre Jungen, Naden tischen ihren Aleinen auf dem Aas, und Er, Er, — Bosbeit hab' ich dulden gelernt, kann dazu lächeln, wenn mein erboster Feind mir mein eigen Herzblut zutrinkt — aber wenn Blutliebe zur Verrätherin, wenn Vaterliebe zur Mesäre wird: o so sange Feuer, männliche Gelassenheit! verwilde zum Tiger, sanstmüthiges Lamm! und jede Faser recke sich auf zum Erimm und Verderben!

Motter. Sore, Moor! was benift bu bavon? Ein Rauberleben ift boch auch beffer, als bei Baffer und Brod im unterften Gewolbe ber Thurme?

Moor. Warum ift diefer Beift nicht in einen Tiger gefahren, der sein muthendes Gebiß in Menschensteisch haut?
It das Vatertreue? ift das Liebe für Liebe? Ich möchte ein Bar seyn und die Baren des Nordlands wider dies mörderische Geschlecht anhehen — Reue, und teine Gnade! — D, ich möchte den Ocean vergiften, daß sie den Tod and allen Quellen saufen! Vertrauen, unüberwindliche Zuversicht, und fein Erbarmen!

Moller. Go hore boch, Moor, was ich bir fage!

Moor. Es ift unglaublich, es ift ein Tranm, eine Taufchung — So eine ruhrende Bitte, so eine lebendige Schilberung des Elends und der zerfließenden Reue — die wilde Bestie war' in Mitleid zerschmolzen; Steine hatten Thranen vergoffen, und doch -- man wurde es für ein boshaftes Pasquil aufo

Menfchengefchlecht halten, wenn ich's aussagen wollte — und boch, boch — o, daß ich durch die gange Natur das Horn des Aufruhrs blafen könnte, Luft, Erde und Meer wider das Hodnengezücht ins Ereffen zu führen!

Grimm. Bore boch, hore! vor Rafen borft bu ja nicht.

Moor. Meg, meg von mir! Ift bein Name nicht Menfch? hat bich bas Weib nicht gebaren? — Aus meinen Augen, du mit dem Menschengesicht! — Ich hab' ihn so unaussprechelich gelicht! so liebte tein Sohn; ich hatte tausend Leben für ihn — (Schäumend auf die Erde flampsend.) Ha! wer mir jest ein Schwert in die Hand gabe, dieser Otternbrut eine brennende Bunde zu versehen! wer mir sagte, wo ich das Herz ihres Lebens erzielen, zermalmen, zernichten — er sep mein Freund, wein Engel, mein Gott — ich will ihn anbeten!

uetter. Eben diefe Freunde wollen ja wir fepn, last dich boch weisen!

Sowars. Komm mit und in die bohmifchen Batber! Bir mallen eine Rauberbande fammeln, und bu - (Moor fliert ibn ang)

Soweiger. Du follft unfer hauptmann fen! bu mußt unfer hauptmann fenn!

Spiegelberg (wirst fich wild in einen Geffel).. Gflaven und Memmen!

Mor. Wer blies bir das Mort ein? Höre, Kerl! (indem er Rollern bart erzreift) das haft du nicht aus beiner Menschensfeele hervorgeholt! wer blies dir das Wort ein? Ja, bei dem tausendarmigen Tod! das wollen wir! das muffen wir! der Gedanke verdient Vergötterung — Näuber und Mörder! — Go wahr meine Seele lebt, ich bin euer Hauptmann!

Alle (mit farmendem Gefdrei). Ed lebe ber Sauptmann!

Spiegelberg (auffpringend, vor fich). Bis ich ifm hinhelfe! Moor. Giebe, da fallt's wie ber Staar von meinen Mugen! was fur ein Thor ich war, daß ich ins Raficht gu= rud wollte! - Mein Beift durftet nach Thaten, mein Uthem nach Kreiheit, - Morder, Rauber! - Mit diefem Bort mar bas Befet unter meine Rufe gerollt - Menichen haben Menscheit vor mir verborgen, ba ich an Menschheit appellirte, meg benn von mir, Sompathie und menfchliche Schonung!-36 habe feinen Bater mehr, ich habe feine Liebe mehr, und Blut und Tod foll mich vergeffen lehren, daß mir jemals etwas theuer war! - Rommt, tommt! - D, ich will mir eine fürchterliche Berftreuung machen - es bleibt babei, ich bin euer Sauptmann! und "Glud ju" bem Meifter unter euch, ber am milbeften fengt, am gräßlichften mordet, benn ich fage ench, er foll foniglich belohnt werden - Eretet ber um mich ein Jeder, und ichwort mir Treue und Gehorfam au bis in den Tod! - Schwort mir bas bei biefer mann= licen Rechte!

Alle (geben ibm bie Sand). Wir fcmoren bir Treue und Behorfam bis in den Tob!

Moor. Nun, und bei diefer mannlichen Rechte, schwör' ich euch hier, treu und standhaft euer hauptmann zu bleiben bis in den Tod! Den soll diefer Arm gleich zur Leiche machen, der jemals zagt oder zweifelt, oder zurückritt! Ein Gleiches widerfahre mir von Jedem unter euch, wenn ich meinen Schwur verlege! Seph ihr's zufrieden? (Splegelberg läuft wuthend auf und nieder.)

Alle (mit aufgeworfenen buten). Bir find's gufrieden.

Moor. Run benn, fo last und geben! Furchtet euch nicht vor Tod und Gefahr, benn über und waltet ein unbeugsames Katum! Jeden ereilet endlich fein Tag, es fep auf dem weichen Aiffen von Flaum, ober im rauhen Gemuble bes Gefechtes, ober auf offenem Galgen und Rad! Eins davon ift unfer Schickfall (Sie geben ab.)

Spiegelberg (ihnen nachfebend, nach einer Paufe). Dein Regifter bat ein Loch. Du haft bas Gift weggelaffen. (Ab.)

#### Dritte Scene.

Im Moorifchen Schlof. Amaliens Bimmer.

#### Frang. Amalia.

Frang. Du fiehft weg, Amalia? Berbien' ich weniger als der, ben ber Bater verflucht hat?

Amalia. Weg! — ha bes liebevollen, barmherzigen Baters, ber feinen Sohn Wölfen und Ungeheuern preisgibt! Daheim labt er sich mit füßem köstlichem Wein und pflegt seiner morschen Glieber in Kissen von Eiber, während sein großer, herrlicher Sohn barbt — Schämt euch, ihr Unmenschen! schamt euch, ihr Drachenseelen, ihr Schande der Menscheit! — seinen einzigen Sohn!

frang. 3ch bachte, er hatt' ihrer gwei.

Amalia. Ja, er verdient folche Sohne zu haben, wie bu bift. Auf feinem Tobbette wird er umfonst die welten hande audstrecken nach seinem Karl, und schaudernd zurückstren, wenn er die eiskalte hand seines Franzens faßt — D, es ist füß, es ist köstlich suß, von deinem Bater verstucht zu werden! Sprich, Franz, liebe brüderliche Seele! was muß man thun, wenn man von ihm verstucht seyn will?

Frang. Du fcmarmst, meine Liebe, bu bist zu bedauern. Amalia. Dich bitte bich — bedauerst bu beinen Bruber? — Nein, Unmensch, du hassest ihn! bu hassest mich
boch auch?

Frang. 3ch liebe bich, wie mich felbft, Amalia!

Amalia. Wenn du mich liebft, tannft du mir wohl eine Bitte abichlagen ?

Frang. Reine, feine! wenn fie nicht mehr ift, als mein Leben.

Amalia. D, wenn bas ift! Eine Bitte, die du fo leicht, so gern erfüllen wirst — (nois) Haffe mich! Ich mußte feuerroth werben vor Scham, wenn ich an Karln denke, und mir eben einfiele, daß du mich nicht haffest. Du versprichst mur's boch? Jest geh' und lass mich, ich bin so gern allein!

Frang. Allerliebste Träumerin! wie fehr bewindere ich bein sanstes, liebevolles herz. hier, hier herrschte Karl wie ein Gott in seinem Tempel, Karl stand vor dir im Wachen, Karl regierte in beinen Träumen, die ganze Schöpfung schien bir mur in ben Ginzigen zu zerstießen, den Ginzigen widerzustvablen, den Ginzigen bir entgegen zu-tonen.

Amalia (droese). Ja wahrhaftig, ich gesteh' es. Euch Barbaren zum Tros will ich's vor aller Welt gestehen — ich liebe ihn!

Frang. Unmenfchlich, graufam! Diefe Liebe fo gu belebnen! Die zu vergeffen -

Amalia (auffahrenb). Bad, mich vergeffen?

Franz. Sattest bu ihm nicht einen King an den Finger gestedt? einen Diamantring, zum Unterpfand deiner Erene? — Freilich nun, wie kann auch ein Jüngling den Reizen einer Mehe Widerstand thun? Wer wird's ihm auch verdenken, da ihm sonst nichts mehr übrig war wegzugeben, — und bezahlte much

he ihn nicht mit Wucher bafür mit ihren Liebkofungen, ihren Umarmungen?

Amalia (aufgebracht). Meinen Ring einer Mege?

Frang. Pfui, pfui! bas ift schändlich. Wohl aber, wern's nur bas ware! Ein Ring, so tostbar er auch ift, ift im Grunde bei jedem Juden wieder zu haben — Wielleicht mag ihm die Arbeit daran nicht gefallen haben, vielleicht hat er einen schönern bafür eingehandelt.

Amalia (beftig). Aber meinen Ring - ich fage metenen Ring?

Franz. Keinen andern, Amalia — Ha! folch ein Kleinod, und an meinem Finger — und von Amalia! — Bon hier follt' ihn der Cod nicht geriffen haben — Nicht wahr, Amalia? nicht die Koftbarkeit des Diamants, nicht die Kunst des Gepräges — die Liebe macht seinen Werth aus — Liebstes Kind, du weinest? Wehe über den, der diese köftlichen Tropfen aus so himmlischen Augen prest — ach, und wenn du erst Alles wästelt, ihn selbst sabest, ihn unter der Gestalt fabest? —

Amalia. Ungeheuer! wie, miter welcher Geftalt?

Franz. Stille, stille, gute Seele, frage mich nicht and! (Wie vor fic, aber laut.) Benn es doch wenigstens nur einen Schleier hatte, das gatifie Tafter, sich dem Auge der Welt zu entstehlen! Aber da blidt's schredlich durch den gelben, bleifarbenen Augenring; da verrath sich's im todtenblassen, eingefallemen Gesicht, und dreht die Knochen haßlich hervor — da stammelt's in der halben, verstummelten Stimme — da predigt's fürchterlich laut vom zitternden, hinschwankenden Gerippe — da durchwühlt es der Anochen innerstes Mart und bricht die mannshafte Stärfe der Ingend — Pfui, pfui! mir efelt. Nasen, Augen, Ohren schütteln sich — Du hast jenen Elenden gesehen, Amalia, der in unserm Siechenhause seinen Geist ausseuchte, die Scham

schien ihr schenes Auge vor ihm zuzublinzen — bu ruftest Webe über ihn aus. Rufe bies Bild noch einmal ganz in deine Seele zurud, und Karl steht vor dir! — Seine Kuffe sind Pest, seine Lippen vergiften die deinen!

Amalia (fchlägt ibu). Schamlofer Lafterer!

Franz. Graut dir vor diefem Karl? Etelt dir icon vor dem matten Gemalde? Geb', gaff' ihn felbst an, deinen schönen, englischen, göttlichen Karl! Geb', fauge seinen balfamischen Athem ein und lass' dich von den Ambrosiaduften begraben, die aus seinem Nachen bampfen! Der bloße Hauch seines Mundes wird dich in jenen schwarzen, todabnlichen Schwindel hauchen, der den Geruch eines berstenden Nases und den Anblick eines leichenvollen Walplages begleitet.

Amalia (mendet ibr Genicht ab).

Frang. Belches Aufwallen ber Liebe! Welche Wolluft in ber Umarmung — aber ift es nicht ungerecht, einen Menschen um seiner fiechen Außenseite willen zu verdammen? Auch im elendesten Aesposischen Aruppel tann eine große, liebenswürdige Seele, wie ein Aubin aus dem Schlamme, glanzen. (Bosbast iacheind.) Auch ans blattigen Lippen tann ja die Liebe —

Freilich, wenn das Laster auch die Festen des Charatters erschüttert, wenn mit der Reuschheit auch die Tugend davon sliegt, wie der Dust aus der welten Rose verdampst — wenn mit dem Körper auch der Geist zum Kruppel verdirbt —

Amalia (fros auffpringend). Ha! Karl! nun erfenn' ich bich wieder! Du bift noch gang! gang! Alles war Lüge! — Weißt bu nicht, Bofewicht, daß Karl unmöglich das werden kann? (Frang fieht einige Seit tiefinnig, bann dreht er fich ploglich, um zu gehen.) Wohin fo eilig? fliehst bu vor deiner eigenen Schande?

Frang (mit verbuttem Genate). Laff mich! laff' mich! - meinen Thranen ben Lauf laffen - tyrannifcher Bater! ben

besten beiner Sohne so binzugeben bem Elend — ber ringsumgebenden Schande — last mich, Amalia! ich will ihm zu Füßen fallen, auf den Anieen will ich ihn beschwören, den , apsgesprochenen Fluch auf mich, auf mich zu laden — mich zu "Enterben — mich — mein Blut — mein Leben — Alles —

Amalia (fallt ibm um ben Salb). Bruder meines Rarls! befter, liebfter Krang!

Franz. O Amalia! wie lieb' ich dich um diefer unerschutterten Treue gegen meinen Bruder — Berzeih', daß ich es wagte, deine Liebe auf diese harte Probe zu segen! — Wie schon hast du meine Bunsche gerechtsertigt! — Mit diesen Thranen, diesen Seuszern, diesem himmlischen Unwillen — auch für mich, für mich — unsere Seelen stimmten so zusammen.

Amalia. D nein, bas thaten fie nie!

Franz. Ach, sie stimmten so harmonisch zusammen, ich meinte immer, wir mußten Zwillinge senn! und ware der leidige Unterschied von außen nicht, wobei leider freilich Karl verlieren muß, wir wurden zehnmal verwechselt. Du bist, sagt' ich oft zu mir selbst, ja, du bist der ganze Karl, sein Scho, sein Chenbild!

Amalia (ichuteft ben Ropp. Rein, nein, bei jenem feuschen Lichte bes himmels! tein Aeberchen von ihm, tein Funtchen von feinem Gefühle —

Franz. So ganz gleich in unfern Neigungen — bie Rofe war feine liebste Blume — welche Blume war mir über die Rose? Er liebte die Musik unaussprechlich, und ihr send Zeugen, ihr Sterne! ihr habt mich so oft in der Todtenstille der Nacht beim Claviere belauscht, wenn Alles um mich begraben lag in Schatten und Schlummer — und wie kannst du noch zweiseln, Amalia, wenn unsere Liebe in einer Vollkommen=

heit zusammentraf, und wenn bie Liebe bie nämliche ift, wie konnten ibre Rinder entarten?

Amalia (fieht in verwundernd an).

Franz. Es war ein stiller, heiterer Abend, der letzte et er nach Leipzig abreiste, da er mich mit sich in jene Kaube nahm, wo ihr ost zusammensaßet in Träumen der Liebe — stumm blieben wir lang — zulett ergriff er meine Haud und sprach leise mit Thränen: ich verlasse Amalia, ich weiß nicht — mir ahnet's, als hieß es auf ewig — verlass sie nicht, Bruder! — sen ihr Freund — ihr Karl — wenn Karl — nimmer — wiederkehrt — (Er stürt vor ihr nieder und tüst ihr die Band mit heftigkett.) Nimmer, nimmer, nimmer wird er wiederskehren, und ich hab's ihm zugesagt mit einem heiligen Gide!

Amalia (surudspringend). Verräther, wie ich bich ertappe! In eben dieser Laube beschwur er mich, keiner andern Liebe — wenn er sterben follte — Siehst du, wie gottlos, wie abscheulich du — Seh aus meinen Augen!

Fraus. Du kennft mich nicht, Amalia, bu kennft mich gar nicht!

Amalia. Dich kenne bich, von jest an kenn' ich bich — und bu wolltest ihm gleich seyn? Bor bir follt' er um mich geweint haben? vor bir? Ehe hatt' er meinen Namen auf den Pranger geschrieben! Geh' den Angenblick!

frang. Du beleibigft mich!

Amalia. Geb', fag' ich. Du haft mir eine foftbare Stunde geftohlen, fie werde bir au deinem Leben abgezogen! Frang. Du haffest mich.

Amalia. 3ch verachte bich, geh!

Frang (mit ben Bufen fiampfenb). Bart'! fo fallft bu vor mir gittern! Mich einem Beteler aufopfern? (Bornig ab.)

Amatia. Beb', Lotterbube - Jest bin ich wieder bet

Karln — Bettler, sagt er? so hat die Welt sich umgedreht! Bettler sind Könige, und Könige sind Bettler! — Ich möchte die Lumpene, die er anhat, nicht mit dem Purpur der Gesalbten vertauschen — Der Blick, mit dem er bettelt, das muß ein großer, ein königlicher Blick senn — ein Blick, der die Herrlichkeit, den Pomp, die Triumphe der Großen und Reichen zernichtet! In den Stand mit dir, du prangendes Geschmeide! (Sie reißt sich die Verlen vom Hals). Seyd versdammt, Gold und Silber und Juwelen zu tragen, ihr Großen, und Reichen! Seyd verdammt, an üppigen Mahlen zu Tchen! Verdammt, euren Gliedern wohl zu thun auf weichen Polstern der Wollust! Karl! Karl! so bin ich dein werth —

## Bweiter Akt.

#### Erfte Scene.

Frang von Moor nachbenfend in feinem Bimmer.

Es dauert mir zu lange — der Doctor will, er fep im Umtehren — das Leben eines Alten ift boch eine Ewigkeit! — Und nun ware freie, ebene Bahn bis auf diesen arger- lichen Sahen Klumpen Fleisch, der mir, gleich dem unterirdisschen Jauberhund in den Geistermahrchen, den Weg zu meinen Schaben verrammelt.

Muffen benn aber meine Entwurfe sich unter das eiferne Jod des Mechanismus bengen? — Soll sich mein hochstiegender Geist an den Schneckengang der Materie ketten laffen? Ein Licht ausgeblasen, das ohnehin nur mit den letten Deltropfen noch wuchert — mehr ist's nicht — Und doch möchte ich das nicht gerne felbst gethan haben, um der Leute willen. Ich möchte ihn nicht gern getödtet, aber abgelebt. Ich möchte es machen wie der gescheibte Arzt (nur umgekehrt). — Nicht der Natur durch einen Querstreich den Weg verrannt, sondern sie in ihrem eigenen Gange befördert. Und wir vermögen doch wirklich die Bedingungen des Lebens zu verlängern, warum sollten wir sie nicht auch verfürzen können?

Wilosophen und Mediciner lebren mich, wie treffend bie Stimmungen bes Geiftes mit ben Bewegungen ber Mafchine aufammenlanten. Sichtrifde Empfindungen werden jebergeit von einer Diffonang ber mechanischen Schwingungen begleitet - Leibenschaften mißbandeln bie Lebendfraft - ber überladene Geift brudt fein Gebaufe au Boben - Bie benn unn? - Wer es verftunde, bem Cob biefen ungebahnten Weg in das Schlof des Lebens zu ehnen? den Körper vom Seift ans ju verberben - ha! ein Orginalwert! wer bas ju Stande brachte? - Gin Wert ohne Gleichen! - Ginne nach, Moor! - Das war' eine Runft, bies verdiente, bich aum Erfinder an baben. Dat man bod bie Giftmifderei beinabe in ben Rang einer orbentlichen Wiffenschaft erhoben, und bie Natur burd Erperimente gezwungen ihre Schranten angugeben, das man nunmehr bes herzens Schlage Jahre lang vorausrechnet, und ju dem Pulfe fpricht: bis hieber und nicht weiter: \* - Ber follte nicht auch bier feine Rlugel verfuchen?

Und wie ich nun werbe zu Werke gehen muffen, biefe fuße, friedliche Eintracht der Seele mit ihrem Leibe zu ftdren? Welche Sattung von Empfindniffen ich werde wählen muffen? Welche wohl den Flor des Lebens am grimmigsten anseinden? Born? biefer heißhungrige Wolf frist sich zu fchnell satt sp. Sprge? biefer Wurm nagt mir zu langsam — Gram ?— diese Natter schleicht mir zu träge? —
Enrat? — die Hoffnung läßt sie nicht umgreifen — Was? find das all die Heuler bes Menschen? — Ist das Arfenal

<sup>\*</sup> Eine Frau in Paris foll es burch ordentlich angestellte Berfuche mit Siftpulvern foweit gebracht haben, daß fie den entfernten Tobestag mit ziemlicher Zuverläffigfeit voraus bestimmen fonnte. Pful über unfere Nerzte, welche biefe Frau im Vrognoficiren beschänt!

Chillers fammtl. Berte. II.

Es Caustro

bes Tobes fo balb erfchopft? - (Tieffinnenb.) Bie? - Run? - Bas? Nein! Sa! (Auffahrend.) Schred! - Bas tann ber Schred nicht? - Das fann Bernnnft, Religion wider biefes Giganten eisfalte Umarmung?\- Und boch? - Wenn er auch diesem Sturm ftunde? - Benn er? - D fo tomm' bu mir zu Sulfe, Sammer, und bu, Reue, bollifche Eumenide, grabende Schlange, die ihren Frag wiederfaut, und ihren eigenen Roth wiederfrift, ewige Berftorerinnen und ewige Schöpferinnen eures Giftes! und bu, heulende Selbft= verklagung, die bu dein eigen Saus vermufteft und beine eigene Mutter verwundest - Und fommt auch ihr mir gu Sulfe, wohlthatige Grazien felbit, fanftladelnde Bergangen= heit, und du mit bem überquellenden Rullhorn, blubende Bufunft, haltet ibm in euren Spiegeln bie Freuden bes himmels vor, wenn euer fliebender Kuß feinen geizigen Armen entgleitet - So fall' ich, Streich auf Streich, Sturm auf Sturm, diefes gerbrechliche Leben an, bis den Rurien= trupp gulest ichließt - die Bergweiflung! Triumph! Triumph! - Der Plan ift fertig - fcwer und funftvoll wie feiner - zuverläffig - ficher - benn (fpetifch) bes Berglieberere Meffer findet ja feine Spuren von Bunde ober corcolivischem Gift.

(Entichlossen.) Bohlan benn! (hermann tritt auf.) ha! Deus ex machina! hermann!

Bermann. Bu Euren Diensten, gnadiger Junter! Frang (gibt ibm die Sand). Die du feinem Undanfbaren ermificft.

Bermann. 3ch hab' Proben bavon.

frang. Du follft mehr haben mit nachftem - mit nach: ftem, hermann! ich habe bir etwas zu fagen, hermann.

Germann. 3ch hore mit taufend Ohren,

Frang. Ich tenne bich, bu bift ein entschloffener Kerl — Soldatenherz — haar auf der Junge! — Mein Later hat bich fehr beleibigt, hermann!

Bermann. Der Teufel bole mich, wenn ich's vergeffe!

Frang. Das ift ber Con eines Mannes! Rache geziemt einer mannlichen Bruft. Du gefällft mir, hermann. Nimm biefen Beutel, hermann. Er follte schwerer senn, wenn ich erst herr ware.

Bermann. Das ift ja mein ewiger Bunfch, gnabiger Junfer; ich dante Euch.

Frang. Wirklich, Hermann? munschest bu wirklich, ich ware herr? — aber mein Bater hat das Mark eines Lowen, und ich bin der jungere Sohn.

Bermann. Ich wollt', Ihr war't ber altere Cohn, und Guer Bater hatte bas Mart eines ichwindfüchtigen Mabdens.

Franz. Ha! wie bich ber ältere Sohn bann belohnen wollte, wie er bich aus biesem unedlen Staube, ber sich so wenig mit beinem Geist und Abel verträgt, and Licht emporheben wollte! — Dann solltest bu, ganz wie du ba bist, mit Gold überzogen werden und mit vier Pferden burch die Straßen dahinrasseln, wahrhaftig, bas solltest du! — Aber ich vergesse, wovon ich dir sagen wollte — hast du das Fräuslein von Ebelreich schon vergessen, hermann?

Bermann. Wetter Element! was erinnert 3hr mich an bas?

frang. Mein Bruder hat fie bir weggefischt.

Bermann. Er foll dafür bugen!

Frang. Gie gab bir einen Korb. Ich glaube gar, er warf bich bie Treppen binunter.

Bermann. Ich will ihn bafür in die Solle ftogen.

Frang. Er fagte: min raune fich einander ins Ohr, bein Bater habe bich nie anfeben tonnen, ohne an die Bruft ju folggen und gu foufgen: Gott fep mir Gunder gnadig!

Bermann (with). Blis, Donner und Sagel, fend ftill!

frang. Er rieth bir, beinen Abelobrief im Aufftreich gu vertaufen und beine Strumpfe bamit fliden gu laffen.

hermann. Alle Teufel! ich will ihm die Augen mit ben nägeln ausfragen.

Frang. Mas? du wirst bose? was kaunst du bose auf ihn sepn? was kannst du ihm Boses thun? was kann so eine Nape gegen einen Lowen? Dein Jorn verfüßt ihm seinen Triumph nur. Du kannst nichts thun, als deine Jahne zussammenschlagen und deine Buth an trocknen Brobe auslassen.

Hermann (flampft auf ben Boden). 3ch will ihn gu Staub gerreiben.

Franz (ttopf: ibm auf die Achfel). Pfui, Hermann! du bift ein Cavalier. Du mußt den Schimpf nicht auf dir sißen lassen. Du mußt das Fraulein nicht fahren lassen, nein, das mußt du um alle Welt nicht thun, hermann! hagel und Wetter! ich wurde das Neußerste versuchen, wenn ich an beisner Stelle ware.

Bermann. Ich ruhe nicht, bis ich ihn und ihn unterm Boben habe.

Frang. Richt fo ftiermifch, hermann! Komm' naber — bu follft Amalia haben!

Hermann. Das muß ich, troß dem Tenfel! das muß ich! Erang. Du follst sie haben, sag' ich dir, und das von meiner Hand. Komm' näher, sag' ich — du weißt vielleicht nicht, daß Karl so gut als enterbt ist?

Bermann (naber temment). Unbegreiflich! bas erfte Wort, bas ich bore.

Franz. Sep ruhig und höre weiter! du follst ein andermal mehr davon hören — ja, ich sage dir, seit eils Monatten so gut als verbannt. Aber schon bereut der Alte den voreiligen Schritt, den er doch, (lackend) will ich hoffen, nicht seibst gethan hat. Auch liegt ihm die Edelreich täglich hart an mit ihren Barwürfen und Klagen. Ueber kurz oder lang wird er ihn in allen vier Enden der Welt aufsuchen lassen, und gute Nacht, hermann! wenn er ihn findet. Du kannst ihm ganz demuthig die Kutsche halten, wenn er mit ihr in die Kirche zur Trauung fährt.

Sermann. 3ch will ihn am Crucifix erwurgen!

Lranz. Der Bater wird ihm balb die herrschaft abtreten und in Rube auf seinen Schlössern leben. Jest hat der ftolze Strudelfopf den Zügel in Händen, jest lacht er seiner haffer und Neider — und ich, der ich dich zu einem wichtigen, großen Manne machen wollte, ich selbst, hermann, werde tiefgebuckt vor seiner Thurschwelle —

Hermann (in Sipe). Nein, fo mahr ich Hermann beffe, das follt Ihr nicht! wenn noch ein Fünfchen Berftand in diesem Gehirne gloftet, das follt Ihr nicht! -

Franz. Wirft bu es hindern? Auch dich, mein lieber Seemann, wird er feine Geißel fühlen laffen, wird dir ins Angesicht speien, wenn du ihm auf der Straße begegnest, und webe dir dann, wenn du die Achsel zucht oder das Maul trummst — siche, so steht's mit deiner Anwerbung ums Fraulein, mit deinen Aussichten, mit deinen Entwürfen.

germann. Sagt mir, was foll ich thun?

Frang. Sore benn, hermann! daß bu fiehst, wie ich mir bein Schickfal zu herzen nehme als ein redlicher Freund geh' — kleibe dich um — mach' bich gang unkenntlich, laft' bich beim Alten melden, gib vor, du kamest geraden Wegs aus Bohmen, hatteft mit meinem Bruber bem Treffen bei Prag beigewohnt — hattest ihn auf ber Balftatt ben Geift aufgeben feben. —

Bermann. Wird man mir glauben?

Franz. Hoho! dafür lass' mich forgen! Nimm bieses Patet. Hier findest du deine Commission aussührlich. Und Documente dazu, die den Zweisel selbst glaubig machen solzten. — Mach' jest nur, daß du fortsommst, und ungesehen! Spring' durch die Hinterthür in den Hof, von da über die Gartenmauer — die Katastrophe dieser Tragi-Komödie überzlass' mir!

Sermann. Und die wird fepn: Bivat der neue herr, Franciscus von Moor!

Franz (freichelt ihm die Baden). Wie schlau du bist! — benn siehst du, auf diese Art erreichen wir alle Awede zumal und bald. Amalia gibt ihre Hossung auf ihn aus. Der Alte mißt sich den Tod seines Sohnes bei, und — er fränkelt — ein schwankendes Gebäude braucht des Erdbebens nicht, um über'n Hausen zu fallen — er wird die Nachricht nicht überzleben — dann bin ich sein einziger Sohn — Amalia hat ihre Stüßen verloren und ist ein Spiel meines Willens — da kannst du leicht denken — kurz, Alles geht nach Bunsch — aber du mußt bein Wort nicht zurücknehmen.

Bermann. Was fagt Ihr? (Froblodent.) Eh' foll bie Rugel in ihren Lauf zurudfehren und in bem Eingeweibe ihres Schuhen wuthen — rechnet auf mich! Laft nur mich machen — Abien!

Frang (ibm nachrusent). Die Ernte ift bein, lieber her: mann! — (Allein.) Wenn der Ochse den Kornwagen in die Schenne gezogen hat, so muß er mit hen vorlieb nehmen. Dir eine Stallmagd und feine Amalia! (Gebrat.)

# Zweite Scene.

Des alten Moors Schlafzimmer.

Per alte Moor ichtafent in einem Lehnfeffel. Amalia.

Amalia (sachte berbeischleichenb). Leife, leife! er schlummert. (Sie siellt fich vor ben Schlasenben.) Wie schon, wie ehrwürdig!— ehrwürdig, wie man die Heiligen malt — nein, ich tann dir nicht zurnen! Beißlodiges Haupt, dir tann ich nicht zurnen! Schlummre sanst, wache froh auf, ich allein will hingehn und leiben.

D. a. Moor (traumenb). Mein Sohn! mein Sohn! mein Sobn!

Amalia (ergreift feine Sanb). Sorch, horch! fein Sohn ift in feinen Traumen.

D. a. Moor. Bift bu ba? bift bu wirklich? Ach wie siehst du fo elend! Sieh mich nicht an mit diesem kummer= pollen Blid! ich bin elend genug.

Amalia (wedt ibn ichneu). Geht auf, lieber Greis! 3hr traumtet nur. Kast Euch!

D. a. Moor (balb wach). Er war nicht ba? brudt' ich nicht feine Sanbe? Garstiger Frang! willst bu ibn auch meinen Traumen entreißen?

Amalia. Mertft bu's, Amalia?

Du ba, Amalia?

Amatia. Wie ist Cuch? Ihr schlieft einen erquidenden Solummer.

D. a. Mor. Mir traumte von meinem Sohne. Warum hab' ich nicht fortgetraumt? Bielleicht hatt' ich Verzeihung erhalten aus feinem Munde.

Amalia. Engel graffen nicht — er verzeiht Euch. (Sust feine Sand mit Wehmuth.) Bater meines Karls! ich verzeih' Euch.

D. a. Moor. Nein, meine Tochter! diese Tobtenfarbe beined Angesichts verdammt den Vater. Armes Mädchen! 3ch brachte dich um die Freuden beiner Jugend — o stucke mir nicht!

: Smalla fruft feine Sand mit Bartfichfeit). Guth?

- B. a. Moor. Kennst du biefes Bilb, meine Tochter? Amalia. Karls! —
- D. a. Most. So fat er, als er ins fechzebnte Jahr ging. Jeht ist er anders D, es wüthet in meinem Immern biese Milhe ist Unwillen, bieses Lächeln Verzweiflung Nicht wahr, Amalia? Es war an seinem Geburtstage in der Jas-minlaube, als du ihn maltest? O meine Cochter! Eure Liebe machte mich so glücklich.

Amalia (immer bad Auge auf bad Bild gehestet). Nein! nein! er ift's nicht. Bei Gott! bas ist Karl nicht — Hier, hier (auf Berz und Stirne zelgend), so gang, so anders. Die träge Farbe reicht nicht, den himmisschen Grist nachzuspiegeln, der in seinem feurigen Auge herrschte. Weg damit! Dies ist so menschlich! Ich war eine Stümperin.

D. a. Moor. Diefer buldreiche, erwärmenbe Blid -war' er vor meinem Bette gestanden, ich hatte gelebt mitten im Tode! Nie, nie war' ich gestorben!

Amalia. Die, nie mar't Ihr geftorben? Es mar' ein Grung gewesen, wie man von einem Gedanten auf einen

andern und schönern hupft — biefer Blick hatt' Euch über's Grab hinüber geleuchtet. Diefer Blick hatt' Euch über bie Sterne getragen.

D. a. Moor. Es ist schwer, es ist traurig! Ich sterbe, und mein Sohn Karl ist nicht hier — ich werde zu Grabe getragen, und er weint nicht an meinem Grabe — Wie süß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf bes Todes von dem Gebet eines Sohnes — das ist Wiegengesang.

Amalia (schwarmend). Ja füß, himmlisch füß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gefang des Geliebten — vielleicht traumt man auch im Grabe noch fort — ein langer, ewiger, unendlicher Traum von Karln, bis man die Glode der Auferstehung läutet — (ausspringend, entzückt) und von jest an in seinen Armen auf ewig. (Pause. Sie geht and Clavier und spielt.)

Willft bich, Sefter, ewig mir entreißen, Wo bes Neaciben morbend Gifen Dem Patroffus schrectlich Opfer bringt? Wer wird funftig beinen Aleinen lehren Speere werfen und bie Götter ehren, Wenn binunter bich ber Zantbus schlingt?

D. a. Moor. Gin fcones Lied, meine Tochter. Das mußt bu mir vorfpielen, eb' ich fterbe.

Amalia. Es ist der Abschied Andromache's und Heftors — Karl und ich haben's oft zusammen zu der Laute gefungen. (Spielt fort.)

Theures Beib, geh', hol' bie Tobestange, Laff' mich fort jum wilben Kriegestange!

Meine Schultern tragen Jlium. Ueber Aftpanax unfre Götter! Hettor fällt, ein Baterlands: Erretter, Und wir sehn uns wieder in Elysium.

# Daniel old houseservant

Daniel. Es wartet braufen ein Mann auf Euch. Er bittet, vorgelaffen zu werden, er hab' Euch eine wichtige Bertung.

D. a. Moor. Mir ift auf der Welt nur etwas wichtig, bu weißt's, Amalia — Ift's ein Ungludlicher, ber meiner Bulfe bebarf? Er foll nicht mit Seufzen von hinnen gehen.

Amatia. Ift's ein Bettler, er foll eilig herauf tommen. (Daniel ab.)

D. a. Moor. Amalia! Amalia! fcone meiner! Amalia (fplett fort).

Nimmer laufch' ich beiner Baffen Schalle, Einsam liegt bein Eisen in der halle, Priams großer helbenstamm verdirbt! Du wirst hingehn, wo tein Tag mehr scheinet, Der Sochtus burch die Busten weinet, Deine Liebe in dem Lethe stirbt.

MI mein Sehnen, all mein Denten Soll der schwarze Lethefluß ertränten, Aber meine Liebe nicht! Horch! der Wilbe rast schon an den Mauern — Gürte mir das Schwert um lass das Trauern! Hettors Liebe sitrbt im Lethe nicht.

# Frang. Bermann vertage. Daniel.

grang. hier ift ber Mann. Schredliche Botichaften, fagt er, marten auf Euch. Konnt Ihr fie boren?

D. a. Moor. Ich tenne nur eine. Tritt ber, mein Freund, und ichone mein nicht! Reicht ihm einen Becher Bein!

Sermann (mit veränderter Stimme). Gnädiger herr! last es einen armen Mann nicht entgelten, wenn er wider Willen Cuer herz durchbohrt. Ich bin ein Fremdling in diefem Lande, aber Cuch tenn' ich fehr gut, Ihr fepd der Bater Karls von Moor.

D. a. Moor. Woher weißt du das?

Bermann. Ich fannte Euren Gohn. -

Amalia (auffahrend). Er lebt? lebt? Du tennft ihn? wo ift er? wo? (Will binwegrennen.)

D. a. Moor. Du weißt von meinem Sohne?

Hermann. Er studirte in Leipzig. Bon da zog er, ich weiß nicht wie weit, herum. Er durchschwärmte Deutschland in die Runde, und, wie er mir sagte, mit unbedecktem haupt, barsuß, und erbettelte fein Brod vor den Thuren. Fünf Monate drauf brach der leidige Krieg zwischen Preußen und Desterreich wieder aus, und da er auf der Welt nichts mehr zu hoffen hatte, zog ihn der hall von Friedrichs siegreicher Trommel nach Böhmen. Erlaubt mir, sagte er zum großen Schwerin, daß ich den Tod sterbe auf dem Bette der helden, ich habe keinen Vater mehr!

D. a. Moor. Sieh mich nicht an, Amalia!

Bermann. Man gab ihm eine Fahne. Er flog ben preußischen Siegeöflug mit. Wir tamen zusammen unter ein Belt zu liegen. Er sprach viel von feinem alten Bater und von beffern, vergangenen Tagen — und von vereitelten hoffs nungen — und ftanben bie Thranen in den Augen.

D. a. Most (verhallt fein Benicht in bad Riffen). Stille, o fille!

Hermann. Acht Tage barauf war das heihe Treffen bei Prag — ich darf Euch fagen, Ener Sohn hat sich gehalten wie ein wackerer Kriegemann. Er that Bunder vor den Ausgen der Armee. Fünf Regimenter mußten neben ihm wechseln, er stand. Fenerkugeln sielen rechts und links, Cuer Sohn stand. Eine Kugel zerschmetterte ihm die rechte Hand, Cuer Sohn nahm die Fahne in die linke, und stand —

Amalia (in Entjudung). Heftor, heftor! hort Ihr's? er ftand -

Hermann. Ich traf ihn am Abend ber Schlacht niebers gesunten unter Augelgepfeife, mit der Linken hielt er das stürzende Blut, die Nechte hatte er in die Erde gegraben. Bruder! rief er mir entgegen, es lief ein Gemurmel durch die Glieder: der General sey vor einer Stunde gefallen — "Er ist gefallen, sagt' ich, und du?" — Nun, wer ein braver Soldat ist, rief er, und ließ die linke Hand los, der folge seinem General, wie ich! Bald darauf hauchte er seine arose Seele dem Kelden zu.

Frang (with auf Sermann todgebend). Daß der Tod deine verfluchte Junge versiegle! Bist du hieher kommen, unserem Vater den Todeostoß zu geben? — Bater! Amalia! Vater!

Sermann. Es war der lette Wille meines sterbenden Cameraden. Nimm dieses Schwert, röchelte er, du wirst's meinem alten Vater überliesern; das Blut seines Sohnes klebt daran; er ist gerochen, er mag sich weiden. Sag' ihm, sein Fluch hätte mich gejagt in Kampf und Tod, ich sey gefallen in Verzweislung! Sein letter Seufzer war Amalia.

Amalia (wie aus einem Tobesichlummer aufgejage). Gein lefter Seufger - Amalia!

D. a. Moor (grafilich fchreiend, fich die Saare aubraufend). Mein Auch ihn gejagt in den Tod! gefallen in Berzweiflung!

Frang (umberirrend im Bimmer). D! was habt Ihr gemacht, Bater? Mein Karl, mein Bruder!

Hermann. hier ift bas Schwert, und hier ift auch ein Portrait, bas er zu gleicher Beit aus dem Bufen zog! Es gleicht diefem Fraulein auf ein haar. Dies foll meinem Bruber Franz, fagte er, — ich weiß nicht, was er bamit fagen wollte.

frang (wie erflaunt). Mir? Amalia's Portrait? Mir, Rarl, Amalia? Mir?

Amatia (heftig auf hermann lodgebent). Fetler, beftochener Betrüger! (Gast ibn bart an.)

Bermann. Das bin ich nicht, gnadiges Fraulein. Sehet felbft, ob's nicht Guer Bild ift — Ihr mogt's ihm wohl felbft gegeben haben.

frang. Bei Gott! Amalia, das beine! Es ift mahrlich bas beine!

Amalia (gibe ibm bas Bild jurud). Mein, mein! D himmel und Erbe!

D. a. Moor (idreiend, fein Genate gerfleifchend). Bebe, mebe! mein fluch thn gejagt in ben Tob! gefallen in Verzweiflung!

Frang. Und er gedachte meiner in der letten fcweren Stunde des Scheidens, meiner! Englische Seele — da fcon bas schwarze Panier des Tobes über ihm raufchte — meiner! —

D. a. Moor (lallend). Mein Fluch ihn gejagt in ben Tod, gefallen mein Sohn in Bergweiflung!

hermann. Den Jammer steh' ich nicht aus. Lebt mohl, alter herr! (Leife ju Frang.) Warum habt Ihr auch bas gemacht, Junter? (Geht ichneu ab.)

Amalia (ausspringend, ihm nad). Bleib', bleib'! Bas waren feine letten Borte?

Sermann (gurudrufenb). Sein letter Seufzer war Amalia.

Amalia. Sein letter Seufzer war Amalia! — Nein! du bist kein Betrüger! So ist es wahr — wahr — er ist todt! — todt! (hin und her taumelnd, bis sie umfinkt) todt — Karl ist todt. —

frang. Das feh' ich? Das fteht ba auf bem Schwert? gefchrieben mit Blut - Amalia!

Amalia. Bon ibm?

frang. Geh' ich recht ober traum' ich? Giehe ba mit blutiger Schrift:

Franz, verlaß meine Amalia nicht. Sieh boch! sieh boch! und auf der andern Seite: Amalia! deinen Sid zerbrach der allgewaltige Tod. — Siehst du nun, siehst du nun? er schrieb's mit erstarrender Hand, schrieb's mit dem warmen Blut seines Herzens, schrieb's an der Ewigkeit seierlichem Rande! Sein sliehender Geist verzog, Franz und Amalia noch zusammen zu knupsen.

Amalia. Seiliger Gott! Es ist feine hand. — Er hat : mich nie geliebt! (Schnell ab.)

Erang (auf ben Boben ftampfend). Berzweifelt! meine gange Runft erliegt an bem Starrfopf.

D. a. Moor. Webe, webe! Verlass mich nicht, meine Tochter! — Frang, Frang! gib mir meinen Sohn wieder!

frang. Wer war's, ber ihm ben fluch gab? Wer war's, ber feinen Sohn jagte in Rampf und Tob und Berzweislung?

- D! er mar ein Engel, ein Aleinod bes himmels. Fluch über feine henter! Fluch, Fluch über Cuch felber!
- D. a. Mor (schlägt mit geballter Faust wider Brust und Stirn). Er war ein Engel, war ein Kleinod des Himmeld! Fluch, Fluch, Berderben, Fluch über mich selber! Ich bin der Water, der seinen großen Sohn erschlug. Mich liebt' er bis in den Tod! mich zu rächen, rannte er in Kampf und Tod! Ungesheuer! Ungeheuer! (Wüthet wiber sich selber.)

Frang. Er ift babin, mas belfen fpate Alagen? Sobnifc ladenb.) Es ift leichter morden, als lebenbig machen. Ihr werdet ihn nimmer aus feinem Grabe gurudholen.

D. a. Mosr. Rimmer, nimmer, nimmer aus dem Grab; jurudholen. hin, verloren auf ewig! Und du hast mir den Fluch aus dem herzen geschwatt, du — du. — Meinen Sohn mir wieder!

Frang. Reigt meinen Grimm nicht. Ich verlaff Euch im Tobe! -

D. a. Moor. Scheusal! Scheusal! Schaff' mir meinen Sohn wieber! (Fabrt aus tem Seffel, will Franzen an ber Gurgel faffen, ter ihn gurudschleutert.)

Franz. Rraftlofe Anochen! ihr wagt es — Stirb! Bers zweisle! (216.)

### Der alte Moor.

Taufend Flüche bonnern bir nach! du haft mir meinen Sohn aus den Armen gestohlen. (Boll Berzweiflung bin und ber geworsen im Sessel.) Webe, webe! Verzweifeln, aber nicht sterben! — Sie fliehen, verlassen mich im Tobe — meine guten Engel fliehen von mir, weichen alle die heiligen vom eisgrauen Mörder — Bebe, webe! Will mir teiner das haupt halten, will

teiner die ringende Seele entbinden? Keine Sohne! teine Tochter! teine Freunde! — Menschen nur — will teiner? — Allein — verlassen — Wehe, wehe! Verzweifeln, aber nicht sterben!

## Amalia mit verweinten Mugen.

D. a. Moor. Amalia! Bote des himmele! Kommft du, meine Seele ju lofen?

Amalia (in fanfterm Tan). Ihr habt einen herrlichen Sohn vertoren.

p. a. Moor. Ermordet, willft du fagen. Mit diefem Renanis belaftet tret' ich vor den Richterftubl Gottes.

Amalia. Nicht alfo, jammervoller Greist der himmlische Bater rudt' ihn zu sich. Wir waren zu glüdlich gewesen auf dieser Welt. — Droben, droben über den Sonnen, wir sehn ihn wieder.

D. a. Moor. Wiedersehen, wiedersehen! D, es wird mir durch die Geele schneiden ein Schwert — wenn ich ein Heiliger ihn unter den Heiligen finde — Mitten im Himmel werden durch mich schauern Schauer der Hölle! Im Anschauen des Unendlichen mich zermalmen die Erinnerung; ich habe meinen Sohn ermordet!

Amalia. D, er wird Euch die Schmerzerinnerung aus der Seele lächeln! Sepb boch heiter, lieber Vater! ich bin's so ganz. Hat er nicht schon den himmlischen Hörern den Namen Amalia vorgesungen auf der seraphischen Harfe, und die himm-lischen Hörer lispelten leise ihn nach? Sein letzer Seufzer war ja Amalia! Wird nicht sein erster Jubel Amalia sepn?

D. a. Moor. himmlischer Trost quillt von beinen Lippen! Er wird mir lacheln, fagst bn? vergeben? Du mußt bei mir bleiben, Geliebte meines Karls, wenn ich sterbe.

Amalia. Sterben ift Alug in feine Arme. Bobl Gud! Ihr fend zu beneiben. Warum find diese Gebeine nicht murb? with marum biefe Saare nicht grau? Webe über die Rrafte ber Jugend! Willfommen, du marfloses Alter, naber gelegen dem himmel und meinem Rarl!

### Srang tritt auf.

D. a. Moor. Eritt ber, mein Gobn! Bergib mir, wenn ich vorbin zu bart gegen bich war! 3ch vergebe bir Alles. 3d mochte fo gern im Frieden den Geift aufgeben.

frang. Sabt Ihr genug um Guren Cohn geweint? Go viel ich febe, habt 3hr nur einen.

D. a. Moor. Jatob hatte der Gohne zwölf, aber um fei= nen Joseph hat er blutige Thranen geweint.

frang. hum!

D. a. Moor. Beh', nimm bie Bibel, meine Tochter, und lies mir die Geschichte Jatobs und Josephs! Sie bat mich immer fo gerührt, und damale bin ich noch nicht Safob gewesen.

Amalia. Beldes foll ich Euch lefen? (Mimmt bie Bibet und blattert.)

D. a. Moor. Lies mir den Jammer des Berlaffenen, als er ibn nimmer unter feinen Rindern fand - und vergebens fein barrte im Rreise seiner eilfe - und fein Rlagelied, als er vernahm, fein Joseph fev ihm genommen auf ewig -

Amatia (liede). "Da nahmen fie Josephe Rod, und folach= "teten einen Biegenbod, und tauchten ben Rod in bas Blut "und schickten ben bunten Rock bin, und ließen ihn ihrem "Later bringen, und fagen: diefen haben wir funden, fiebe. "ob's beines Cohnes Rod fen, ober nicht?" (Frang gest ploplich

Schillere fammil. Werte. II.

sinweg.) "Er erkannte ihn aber und fprach: es ist meines "Sohnes Rock, ein boses Ehier hat ihn gefressen, ein reihend "Thier hat Joseph zerrissen."

D. a. Moor (fallt auf & Riffen jurud). Ein reißend Thier hat Joseph gerriffen!

Amalia (liest weiter). "Und Jatob zerriß feine Kleiber und "legte einen Sack um feine Lenden und trug Leid um feinen "Sohn lange Zeit, und all' feine Sohne und Töchter traten "auf, daß fie ihn tröfteten; aber er wollte fich nicht tröften "laffen und sprach: ich werde mit Leid hinunterfahren —"

D. a. Moor. Bor' auf, hor' auf! Mir wird fehr übel.

Amalia (hinguspringent, tage bas Buch fallen). Hilf himmel! Was ift bas?

D. a. Moor. Das ist der Tod! — Schwarz — schwimmt — vor meinen — Augen — ich bitte dich — ruse den Pastor — daß er mir — das Abendmahl reiche — Wo ist — mein Sohn Franz?

Amalia. Er ift gefioben! Gott erbarme fich unfer!

D. a. Moor. Geffohen — geffohen von des Sterbenden Bett? — Und das all — all — von zwei Kindern voll Hoffmung — du hast sie — gegeben — hast sie — genommen — bein Name sep — —

Rumalia (mit einem plopfichen Schrei), Todt! Alles todt! (216 in Bergweifinng.)

## Erang hupft froblodend berein.

Codt, fchreien fie, todt! Jest bin ich herr. Im ganzen Schloffe getert es todt. — Bie aber, fclaft er vielleicht nur? — Freilich, ach freilich! das ist nun freilich ein Schlaf, wo es ewig niemals Guten Morgen heißt — Schlaf und Tod sind nur Zwillinge. Wir wollen einmal die Namen wechseln!

There was a

Baderer, willtommener Schlaf! Bir wollen bich Tob beifen ! (Er brudt ibm bie Hagen ju.) Wer wird nun fommen, und es magen . mich vor Bericht au fordern? ober mir ine Angeficht au fagen: bu bift ein Schurte? Beg benn mit biefer laftigen Larve von Canftmuth und Engend! Run follt ihr den nad: ten Krang feben und euch entfegen! Dein Bater überguderte feine Forderungen, iouf fein Bebiet ju einem Familiencirell un, faß liebreich ladelnd am Thor, und grußte fie Bruder und Rinder. - Meine Augbraunen follen über euch berbangen wie Bemitterwolfen, mein herrifder Rame fdweben wie ein drobender Romet über diefen Bebirgen, meine Stirn foll ener Better= glad fenn! Er ftreichelte und foste den Naden, der gegen ibn iterrig gurudfeblug. Streicheln und Rofen ift meine Sache nicht. Ich will euch die gaefigen Sporen ind Rleifch bauen, und die icarfe Geleil versuchen. - In meinem Gebiet folles fo meit tommen, daß Kartoffeln und dunnes Bier ein Tractament für Resttage werden, und webe dem, der mir mit vollen, fenrigen Baden unter die Augen tritt! Blaffe ber Armuth unb Manifche Furcht find meine Leibfarbe; in diese Livrei will ich houe De fei of (Er gept ab.) euch fleiben!

1-070 met.

Dritte Scene. Was de fa

Die bobmifden Walter.

Spiegelberg. Ragmann. Hauberhaufen.

Raymann, Bift da? bift's wirklich? Go laff' bich doch brei gufammenbruden, lieber herzensbruder Morig! 2Bill: tommen in den bobmifden Waldern! Bift ja groß worden and ftart. Stern-Areus-Bataillon! Bringft ja Recruten mit . einen ganzen Eriebe bu trefflicher Berber!

Spiegelberg. Gelt, Bruder? gelt? Und das gange Rerle Dagu! - Du glaubst nicht, Gottes fichtbarer Segen ift bei mir: war dir ein armer hungriger Tropf, hatte nichts als biefen Stab, da ich über ben Jordan ging, und jest find unfrer acht und fiebengig, meiftene ruinirte Rramer, reteite Magifter und Schreiber aus den schwäbischen Provinzen; bas ift bir ein Corps Rerle, Bruder, beliciofe Buriche, fag' ich bir, wo einer dem andern die Anopfe von bent Sofen fliehlt und mit gelabener Flinte neben ihm ficher ift - und haben vollauf und ftehen bir in einem Rendmilee vierzig Meilen weit, das nicht zu begreifen ift. Da ift dir feine Zeitung, wo du nicht ein Artifelden von bem Schlautopf Spiegelberg wirft getroffen haben; ich halte fic mir auch pur begwegen - vom Ropf bis gu'n Rugen haben fie mich dir hingestellt, bu meinft, bu fabest mich; fogar meine Rodfnopfe haben fie nicht vergeffen. Aber wir führen fie erbarmlich am Narrenfeil berum. Ich geh' letthin in die Druderei, geb' vor, ich hatte den berüchtigten Spiegelberg gefeben, und dictir' einem Strigler, der dort fag, bas leibhafte Bild von einem bortigen Wurmboctor in die Feder; bas Ding fommt um, der Kerl wird eingezogen, parforce inquirirt, und in ber Angft und in ber Dummheit gesteht er dir, hol' mich ber Leufel! gesteht bir, er fen ber Spiegelberg - Donner und Wetter! ich war eben auf dem Sprung, mich beim Masiftrat anzugeben, daß die Cangille mir meinen Namen fo verbungen foll - wie ich fage, brei Monate brauf bangt er. Ich mußte nachber eine derbe Prife Tobact in die Rafe reiben, als id am Galgen porbeisvazierte und den Pseudo-Spiegelberg in feiner Glorie da varadiren fab - und unterdeffen daß Sviegel= berg. hangt, folleicht fich Spiegelberg gang fachte aus ben

Schlingen, und bentet ber superflugen Gerechtigfeit binterrucks Efelsohren, bag es jum Erbarmen ift.

Nagmann (lade). Du bift eben noch immer ber Alte.

Sviegelberg. Das bin ich, wie bu fiehft, an Leib und Secl'. Narr! einen Spaß muß ich bir doch ergablen, ben ich neulich im Cacilion-Alofter angerichtet habe. 3ch treffe bas Alofter auf meiner Wanderschaft so gegen die Dammerung, und da ich eben den Tag noch feine Patrone verschoffen batte, bu meifit, ich halfe das diem perdidi auf den Tod, so mußte die Macht noch durch einen Streich verherrlicht werden, und foll's bem Teufel um ein Ohr gelten! Wir halten und ruhig bis in. bie fpate Nacht. Es wird mausstill. Die Lichter geben aus. Bir benten, die Nonnen fonnen jest in den Redern fern. Nun nebm' ich meinen Cameraden Grimm mit mir, beiße die. andern warten vor'm Thor, bis fie mein Dfeifchen boren murben, - verfichere mich bes Klosterwächters, nehm' ihm die Schluffel ab, ichleiche mich binein, wo die Maade ichliefen. praftizir' ihnen die Kleider weg, und heraus mit dem Dack jum-Thor. Bir geben weiter von Belle ju Belle, nehmen einer Schwester nach der anbern die Rleider, endlich auch der Aebtiffin. - Jest pfeif' ich, und meine Rerle braugen fangen an gu fturmen und zu haffeliren, als tame ber jungfte Tag, und hincin mit bestiglischem Bepolter in die Bellen ber Schwestern! - babaha! - ba batteft bu die Sat feben follen, wie bie armen Thierchen in ber Kinsterniß nach ihren Roden taprten. und fich jammerlich geberbeten, da fie jum Teufel maren, und wir indes wie alle Donnerwetter jugefest, und wie fie fich vor Schred und Bestürzung in Bettladen widelten, ober unter ben Dien zusammenfrochen wie Ragen, und das erbarmliche Gezeter und Lamento, und endlich gar die alte Schnurre, die Achtiffin. - bu weißt, Bruder, daß mir auf diefem weiten Erdeurund

Tein Geschöff so zuwider ist, als eine Spinne und ein altes Weib, und nun dent dit einmal die schwarzbraune, runzlichte Vettel vor mir herumtanzen, mich bei ihrer jungfräuslichen Sittsamseit beschwören — alle Leusel! ich hatte schon den Ellenbogen angesetzt, ihr die übriggebliedenen wenigen edlen vollends in den Mastdarm zu stoßen — furz resolvirtl entweder herans mit dem Silbergeschirr, mit dem Klosterschat und allen den blanten Ehalerchen, oder — meine Kerle versstanden mich schon — ich sage dir, ich had aus dem Kloster mehr denn tausend Thaler Werthe geschieft, und den Spaß obendrein, und meine Kerle haben ihnen ein Andenten hinterslassen, sie werden ihre neun Monate dran zu schleppen haben.

Rugmann (auf ben Boben ffarmpfenb). Daß mich ber Donner ber weg batte!

Spiegelberg. Siehst dn? Sag' bu mehr, ob das tein Leben ist? und dabel bleibt man frisch und start, und das Corpus ist noch beisammen, und schwillt dir stundlich wie ein Pralatenbauch — Ich weiß nicht, ich muß was Magnez tisches an mir haben, das dir alles Lumpengesindel auf Sottes Erbboden anzieht, wie Stahl und Lifen.

Magmann. Schöner Magnet bu! aber fo mocht' ich Bentere boch wiffen, was fur herereien bu braucht -

Spiegelberg. Herereien? Braucht feiner Herereien — Ropf mußt bu haben! Gin gewisses praktisches Judicium, bas man freilich nicht in ber Gerste frist — benn siehst bu, ich pfleg' immer zu sagen; einen honneren Mann kann man aus jedem Weibenstoßen sormen, aber zu einem Spisbuben will's Gruh — auch gehört dazu ein eigenes Nationalgenie, ein gewisses, daß ich so sage, Spisbubentlima.

Magmann, Bruder! man hat mir Italien gerühmt. Spiegelberg. Ja, ja! man muß Niemand fein Recht 1 Brief

vorenthalten, Italien weist auch seine Manner auf, und wenn Deutschland so fortniacht, wie es bereits auf dem Wege ist, und die Bibel vollends hinausvotirt, wie es die glanzendsten wed Gutes fortaum mit der Zeit auch noch aus Deutschland was Gutes kommen, — übertaupt aber, muß ich dir sagen, macht das Klima nicht sonderlich viel, das Genie kommt überall fort, und das Uedrige, Bruder — ein Holzapfel, weißt du wohl, wird im Paradiesgärtlein selbst ewig keine Ananas — aber daß ich dir weiter sage, — wo bin ich stehen geblieben?

Bagmann. Bei den Runftgriffen log in ihr ge fand Spiegelberga Ja recht, bei ben Runftgriffen. bein Exftes, menn du in die Stadt tommft, du ziehft bei ben Bettelvogten, Stadtpatrouillanten und Buchtfnechten Rund: fcaft ein, wer fo am fleifigften bei ihnen einfpreche, die Chre gebe, und diefe Runden' fuchft bu auf - ferner nifteft bu bich in die Raffeebauser, Bordelle, Birtbobauser ein, spabst, sondirft, wer am meiften über die wohlfeile Beit, die Runf pro Cent. über die einreißende West der Volizewerbesserungen schreit, wer. am meiften über die Regierung fchimpft, ober mider die Abnsiognomit eifert und bergleichen; Bruder! bas ift die rechte Sobe! die Ehrlichkeit madelt wie ein bobler Babn, du darfft nur den Belifan anfeten, - oder beffer und furger: bu gehft und wirfft einen vollen Beutel auf die offene Strafe, verftedft. bich irgendwo, und merfit dir mobl, wer ibn aufbebt - eine Weile drauf jagit: bu binterber, sucht, idreift, und fragit. nur fo im Borbeigeben: Saben ber Berr nicht etwa einen Beldbeutel gefunden ? Sagt er ja, - nun fo hat's der Teufel geseben; laugnet er's aber: Der herr verzeihen - ich wußte mich nicht zu entsinnen, - ich bedaure, (aufpringenb) Bruder! Triumph, Bruder! Lofch' deine Laterne aus, fcblauer Diogened! - bu baft beinen Dann gefunden.

Magmann. Du bift ein ausgelernter Praftitus.

Sviegelberg. Mein Gott! ale ob ich noch jemale baran gezweifelt hatte. - Dun du beinen Mann in dem Samen haft, mußt bu's auch fein ichlan angreifen, daß bu ihn bebft! -Siehft bu, mein Cohn! das hab' ich fo gemacht: - fobald ich einmal die Rabrie batte, bangt' ich mich meinem Candidaten an wie eine Rette, foff Bruderichaft mit ibm, und, Rotabene, gedfrei mußt bu ibn halten! ba geht freilich ein Schones brauf. aber bas achteft, bu nicht - Du gehft weiter, bu führft ibn in Spielcompagnien und bei lieberlichen Menfchern ein, verwidelft ibn in Schlägereien und ichelmische Streiche, bis er au Saft und Rraft und Beld und Gewissen und gutem Namen banterott wird; denn incidenter muß ich bir fagen, bu fichteit nichts aus, wenn du nicht Leib und Geele verberbft - Glaube mir, Bruder! bas hab' ich aus meiner ftarten Praxi mobl funfzigmal abstrabirt, wenn ber ehrliche Mann einmal aus bem Meft gejagt ift, fo ift ber Tenfel Meifter - Der Schritt ift bann fo leicht - o fo leicht, ale ber Sprung von einer Bure zu einer Betfchiefter. - Sorch boch! mas für ein Rnall war bas?

Nagmann. Es war gedonnert, nur fortgemacht. 30 a fleach Spiegetberg. Noch ein fürzerer, besserre Weg ist der, du plünderst deinem Manne Haus und Hof ab, bis ihm kein Hemd mehr am Leibe hebt, alsdann kommt er dir von selbst — Lehre mich die Pfisse nicht, Bruder — frag' einmal das Aupferzgesicht dort — Schwere Noth! den hab' ich schon ins Garn gestriegt — ich hielt ihm vierzig Ducaten hin, die sollt er haben, wenn er mir seines Herrn Schüssel in Wachs drücken wollte — dent' einmal! die dumme Bestie thut's, bringt mir, hol' mich der Teusel! die Schüssel, und will jest das Geld haben — Monsieur, sagt' ich, weiß er auch, daß ich jest die Schlüssel

gerades Wegg jum Polizeilieutenant trage und ihm ein Logis am lichten Galgen miethe? — Tausend Sakerment! da hättest du den Kerl sehen sollen die Augen aufreißen und ansangen zu jappeln wie ein juster Pudel, — "Um's himmelswillen hab' der herr doch Ginstat! ich will — will — " Was will er? will r jest gleich den Zopf hinausschlagen und mit mir zum Teusel geben? — D von herzen gern, mit Freuden" — habaha! guter Schluder, mit Speck fängt man Mäuse — Lach' ihn doch aus, Nazmann! hahaha!

· Naymann. Ja, ja, ich muß gestehen. Ich will mir biese Lection mit goldenen Siffern auf meine hirntasel schreiben. Der Satan mag seine Leute kennen, daß er dich zu seinem ckermatter gemacht hat.

Spiegelberg. Gelt, Bruder? und ich bente, wenn ich ihm zehn ftelle, läßt er mich frei ausgehen — Gibt ja jeder Berleger seinem Sammler das zehnte Eremplar gratis, warum soll der Teusel so judisch zu Werte geben? Razmann! ich rieche Pulver —

Naymann. Sapperment! ich riech's auch schon lange. — Gib Acht, es wird in der Nahe was gesetht haben! — Ja, ja, wie ich dir sage, Moriz, du wirst dem Hauptmann mit deinen Recruten willsommen seyn — er hat auch schon brave Kerle angelockt.

Spiegelberg. Aber die meinen! die meinen — Pah — Unsmann. Run ja! sie mogen hübsche Fingerchen haben — aber ich sage dir, der Ruf unsers Hauptmanns hat auch schon ehrliche Kerle in Versuchung geführt.

Riegelberg. 3ch will nicht hoffen.
Raymann. Can's Epag! und fie fchamen fich nicht, unter ibm zu bienen. Er morbet nicht um bes Raubes willen, wie wir — nach dem Belb fcbien er nicht mehr zu fragen. fobalb

er's vollauf haben komme, und felbst sein Drittbeil an der Beute, das ihn von Rechtswegen trifft, verschenkt er an Watsenkinder, oder läßt damit arme Jungen von Hoffnung studienen. Aber soll er dit einen Landsunkerischröpfen, der seine Banern wie das Vieh abschindet, oder einen Schriften mit geldenen: Borten unter den Hammer kriegen, der die Gespesalschmungt und das Auge der Gerrechtigkeit übersilbert, oder somt ein Herrchen von dem Geschrifter — Kerl! da ist er dir in seinem Element, und haust teuselmäßig, als wenn jede Vollege an ihm eine Furie ware.

Mpiegelberg: Sum! Sum!

Muymann. Dentich erfuhren wir im Wirthebaufe, bag ein reicher Graf von Regensburg burchtommen murbe. ber einem Broces von einer Million burch die Bfiffe feines Abvocaten durchaefest batte: er faß eben am Tifc und brettelte, wie viel find unfer? fragte er mich, indem er haftig aufftand: ich fab ihn die Unterlippe amifchen die Babne flemmen, welches er nur thut, wenn er am grimmigften ift - Nicht mehr als fünf! fagt' id - ed ift semma! fagt' er, watf ber Wirthin bas Geld auf ben Tifch; ließ; ben Bein, ben er fic batte reichen loffen, unberubet freben - wir machten und auf ben Bea. Die gange Beit über frach er fein Bort, lief abfeitmarte unb allein, nur bag er und von Beit ju Beit fragte, ob wir noch nichts gemahr worden waren, und und befahl, bas Ohr an die Erbe au legen. Endich fo fommt der Graf bergefabren, ber Bagen fcmer bepact, ber Advocat fag bei ihm drinn, voraus ein Reiter, nebenber ritten zwei Anechte - ba hatteft bu ben Mann feben follen, wie er, zwei Terzerole in ber Band, vor und ber auf ben Bagen gufprang! und die Stimme, mit ber er rief: Salt! - Der Ruticher, ber nicht Salt machen wollte, mußte vom Bod berabtangen; ber Graf fcos aus dem Bagen in ben Bind, Die Reiter fibben' - bein Beld, Canaillel rief er bonnernd - et lag wie ein Stiet unter bem Beil und bilt bu der Schelm, ber die Gerechtigfeit gue feilen Sure macht? Der Abvocat gitterte, bag ibm die Babne flap: betten, - ber Dold fact in feinem Bauch, wie ein Dfabl in bem Beinberg - ich babe bas Deine gethan! rief erund wandte fich ftolg von und meg; das Plundern ift eure Cache. Und fomit verschwand er in ben Balb -

Spiegelberg, Sum, Sum! Bruder, mas ich bir porbin erzählt babe, bleibt unter und, er brancht's nicht zu wiffen. Berftebft bu?

Magmann. Recht, recht, ich verftehe.

neson : Spiegelberg. Du tennft ibn ja! Er bat fo feine Grillen. Du verftebit mich.

- Nagmann. 3d verfteb', ich verftebe.

## Schwarz in vollem Lauf.

Wagmann. Wer ba? was gibt's ba? Paffagters im Malb?

Sowars. Surtig, hurtig! wo find bie Anbern? -Taufendfaterment! ihr ftebt ba und plandert? Bift ibr denn nicht - wift ihr denn gar nicht? und Roller -

Maimann. Bas benn? mas benn?

Sowars. Roller ift gehangen, noch vier Andere mit -Magmann Roller? Cowere Noth! feit wann - woher meifit bu's?

Ichon über drei Bochen fist er, und wir er= fahren nichts; schon brei Rechtstage find über ihn gehalten worden, und wir horen nichts; man bat ibn auf der Tortur examinirt, wo der Sauptmann fev. - Der wadere Buriche

hat nichts bekannt; gestern ist ihm der Prozeß gemacht wors den, diesen Morgen ist er dem Teufel extra Post zugefahren.

Ragmann. Bermaledeit! weiß es der hauptmann?

Schwarz. Erst gestern erfahrt er's. Er schäumt wie ein Eber. Du weißt's, er hat immer am meisten gehalten auf Roller, und nun die Tortur erst — Strick und Leitern sind schon an den Thurm gebracht worden, es half nichts; er selbst hat sich schon in Capucinerstutte zu ihm geschlichen und die Person mit ihm wechseln wollen; Roller schlug's hartnäckig ab; jest hat er einen Eid geschworen, daß es und eiskalt über die Leber lief, er wolle ihm eine Todessackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll, Mir ist dang für die Stadt. Er hat schon lang eine Pique auf sie, weil sie so schandlich vigott ist, und du weißt, wenn er sagt: ich will's thun! so ist's so viel, als wenn's unser einer gethan hat.

Nagmann. Das ift mahr! ich tenne ben hauptmann. Benn er bem Teufel sein Wort barauf gegeben hatte, in bie Holle zu fahren, er wurde nie beten, wenn er mit einem halben Vater Unser selig werden tonnte! — Aber ach! ber arme Roller! — ber arme Roller!

Spiegelberg. Memento mori! Aber bas regt mich nicht an. (Erillert ein Liebchen.)

Geh' ich vorbei am Rabensteine, So bling' ich nur bas rechte Auge gu, Und bene, bu hängst mir wohl alleine, Wer ist ein Nary, ich ober bu?

Aagmann (auffpringent). Sorch! ein Schuf. (Schießen und Larmen.)

Spiegelberg. Noch einer! Bagmann. Wieber einer! ber hauptmann!

(Sinter ber Scene gefungen.

Die Rurnberger hangen Reinen, Sie hatten ihn benn vor.

Da cape-

. ..

Schweizer. Roller (binter ber Scene). Solla ho! Solla ho! Namann. Roller! Roller! holen mich zehn Teufel!

Someiger, Moller (binter ber Scene). Ragmann! Schwarg! Spiegelberg! Ragmann!

Nagmann. Roller! Schweiger! Blig, Donner, Sagel und Better! (Fliegen ihm entgegen.)

Nanber Moor ju Pferde. Schweizer. Holler. Grimm. Schufterle. Haubertrupp mit Koth und Staub bedeckt treten auf.

Nanber Moor (vom Pferbe fpringend). Freiheit! Freiheit! - Du bift im Trodnen, Roller! - Führ' meinen Rappen ab, Schweiger, und wafch' ihn mit Bein. (Mirft fich auf die Erbe.) Das hat gegolten!

Nagmann (m Roller). Run, bei der Feueroffe des Pluto bift bu vom Rad auferstanden?

Schwarg. Bift du fein Geift? ober bin ich ein Narr? ober bift bu'd wirklich?

Noller (in Aibem). 3ch bin's. Leibhaftig. Gang. 2Bo glaubst bu, bag ich hertomme?

Schwarg. Da frag' bie here! Der Stab war fcon über bich gebrochen.

Roller. Das war er freilich, und noch mehr. Ich fammt recta vom Galgan iher. Lag mich nur erst zu Athem fommen. Der Schweizer wird dir erzählen. Gebt mir ein Glad Branntwein! — Du auch wieder da, Moriz? Ich dachte, dich wo anders wieder zu sehen — Gebt mir doch ein Glad Branntwein! meine Knochen fallen auseinander — o mein Spanptmann! wo ist mein Lauptmann?

3 chmax3. Gleich, gleich! — fo fag' boch, fo fchmas boch! wie bift bu bavon gefommen? wie haben wir bich wieder? Der Kopf geht mir um. Bom Galgen her, fagst bu?

Notter (nurst eine Flasche Brandlichelbenmer). Ah! das schmedt, das brennt ein! Gerades Wegs vom Galgen her! sag' ich. Ihr steht da, und gast, und könnt's nicht träumen — ich war auch nur drei Schritte von der Sakermentsleiter, auf der ich in den Schooß Abrahams steigen sollte — so nah', so nah' — war dir schon mit Hant und Haar auf die Anatomie verhandelt! hättest mein Leben um'n Prise Schnupstadat haben können. Dem Hauptmann dank' ich Luft, Freiheit und Leben.

Adweizer. Es war ein Spaß, der sich hören laßt. Wir hatten: den Tag vorher durch unsere Spione Mind gekriegt, der Roller liege tüchtig im Salz, und wenn der himmel nicht bei Beit noch einfallen wollte, so werde er morgen am Tag — das war als heut' — den Weg alles Fleisches gehen müssen, Auf! sagte der Hauptmann, was wiegt ein Freund nicht? — Wir retten ihn, oder retten ihn nicht, so wollen wir ihm wenigstens doch eine Todessackel anzünden, wie sie noch keinem Könige geleuchtet bat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Die ganze Bande wird ausgeboten. Wir schieden einen Erprossen an ihn, der's ihm in einem Zettelchen beibrachte, das er ihm in die Suppe warf.

Maller. 3d verzweifelte an bem Erfolg.

Soweiger. Wir pagten die Beit ab, bis die Maffagen leer maren. Die gange Stadt jog bem Spettatel nach, Reiter und Susganger durcheinander und Bagen, ber Larm und ber Galgenpfalm jolten weit. Jest, fagte der hauptmaun, brennt an, brennt an! Die Rerle flogen wie Pfeile, ftedten bie Stadt an drei und dreißig Eden jumal in Brand, marfen feurige Lunten in die Nahe des Dulverthurms, in Lirchen und Schennen - Morbleu! es war teine Biertelftunde vergangen, ber Rordoftwind, ber auch feinen Sabn auf bie Stadt haben muß, fam und trefflich ju ftatten und balf die Flamme bis binauf in die oberften Giebel jagen. Wir inbes Saffe auf, Saffe nieder, wie Rurien - Reuerjo! Reuerjo! durch bie gange Stadt - Beheul - Befchrei - Bepolter - fangen an bie Brandeloden zu brummen, fnallt ber Dulverthurm in die Luft, ale war' die Erde mitten entamei geborften, und der Sim= mel gerplatt, und die Solle gebntanfend Alafter tief verfunden. Moller. Und jest fab mein Gefolge wurud - da lag bie Stadt wie Gomorrha und Sodom, der gange horizont war Reuer, Schwefel und Rauch, vierzig Gebirge brullen ben infernalifden Schwant in bie Runde berum nach, ein vanifcer Schred fcmeift Alle zu Boden - jest nus' ich ben Zeitpunkt, und rifc, wie ber Mind! - ich war losgebunben, so nah war's dabei — da meine Begleiter verfteinert wie Loth's Weib gurudichau'n, Reifand! gerriffen die Saufen! bavon! Sechzig Schritte weg werf ich die Kleider ab, fturge mich in den Kluß, schwimm' unterm Baffer fort, bis ich glaubte, ihnen aus bem Gesichte zu fern. Mein Saurtmann fcon parat mit Pferden und Kleidern - fo bin ich entfom= men. Moor! Moor! mochtest du and bald in den Pfeffer geratben, bag ich bir Gleiches mit Gleichem vergelten fann! Nagmann. Ein bestialischer Bunfch, fur ben man bich hangen follte - aber es war ein Streich jum Berplagen.

Moller. Es war Sulfe in der Roth; ihr konnt's nicht schähen. Ihr hättet sollen — den Strick um den Hale — mit lebendigem Leibe ju Grabe marichiren, wie ich, und die fafermentglischen Auftalten und Schindersceremonien, und mit · jedem Schritt, den der icheue Rug vorwarts mantte, naber und fürchterlich näher die verfluchte Maschine, wo ich einlogirt werben follte, im Glang ber ichredlichen Morgenfonne fleigend, und die lauernden Schindersfuechte, und die gräßliche Musik noch raunt fie in meinen Ohren - und das Gefrächze hungriger Raben, die an meinem balbfaulen Anteceffor zu dreißigen hingen, und das Alles, Alles - und obendrein noch ber Borfcmad der Seligfeit, die mir blübte! - Bruder, Bruder! und auf einmal die Lofung zur Freiheit — Es war ein Anall, als ob dem himmelefaß ein Reif gesprungen mare - hort, Canaillen! ich faa' euch, wenn man aus bem glübenden Ofen ind Eidwaffer fpringt, kann man ben Abfall nicht fo ftark fühlen, als ich, da ich am andern Ufer mar.

Spiegelberg (lacht). Armer Schluder! Nun ift's ja verschwist. (Trinte ibm gu.) Bur gludlichen Wiedergeburt!

Moller (wirft fein Glas weg). Nein, bei allen Schägen bes Mammons! ich möchte bas nicht jum zweiten Mal erlebeng. Sterben ift etwas mehr als harlefinsfprung, und Todesangft ift arger als Sterben.

Spiegelberg. Und der hupfende Pulverthurm — Mertit du's jest, Razmann? drum ftant auch die Luft so nach Schwefel stundenweit, als wurde die ganze Garderobe des Molocos unter dem Firmament ausgefüffet — Es war ein Meisterstreich, hauptmann! ich beneide dich drum.

Soweizer. Macht fich die Stadt eine Freude daraus,

weinen Cameraden wie ein verhehtes Schwein abthun zu sehen, was, zum Senter! sollen wir und ein Gewissen darand wachen, unferem Cameraden zu lieb die Stadt drauf geben zu lassen? Und nebenher hatten unsere Aerle noch das gefun: dene Fresen, über den alten Laiser zu plündern. — Sagt einmal, was habt ihr weggekapert?

Giner von der Nande. Ich habe mich mahrend bes Durcheinanders in die Stephansfirche geschlichen und bie Borten vom Albartuche getrennt; der liebe Gott ba, fagt' ich, ist ein reicher Maun und kam ja Goldfaben aus einem Bagenstrick machen.

Schweizer. Du haft wohl gethan — mas foll auch ber Phinder in einer Kirche? Sie tragen's dem Schöpfer zu, ber über den Trödelfram lacht, und feine Geschöpfe burfen verzhungern. — Und du, Spangeler — wo hast du bein Net andgeworsen?

Gin Dweiter. 3ch und Bugel haben einen Kaufladen geplundert und bringen 3chgeffer unfer funfzig mit.

Gin Dritter. Swei golbene Saduhren habe ich meggebirt, und ein Dugend filberne Löffel bagu.

Schweizer. Gut, gut. Und wir haben ihnen Gins ans gerichtet, dran sie vierzehn Tage werden zu löschen haben. Wenn sie dem Feuer wehren wollen, so muffen sie die Stadt durch Waffer ruiniren — Weißt du nicht, Schufterle, wie viel es Todte geset hat?

Schufterle. Drei und achtzig, fagt man. Der Thurm allein hat ihrer fechzig zu Staub zerschmettert.

Räuber Moor (febr cruft). Roller, du bift thener bezahlt. Schufterte. Pah! pah! was heißt aber dad? — ja, wenn's Männer gewesen waren — aber da waren's Wickelfinder, die ihre Lafen vergolden, eingeschnurgte Mütterchen, die ihnen Schitters fammit. Werte. II. it is ihr b

bie Muden wehrten, ausgeborrte Ofenhoder, die teine Thur mehr finden tonnten — Patienten, die nach dem Doctor winfelten, der in feinem gravitätischen Trab der hat nachgegogen war — Bas leichte Beine hatte, war ausgestogen der Komödie nach, und nur der Bodensat der Stadt blieb zurud, die häuser zu hüten.

" Moor. D ber armen Gewurme! Rrante, fagft bu, Greife und Rinber?

Schufterle. Ja jum Teufel! und Kindbetterinnen dazu, und hochschwangere Weiber, die befürchteten, unterm lichten Galgen zu abortiren; junge Frauen, die beforgten, sich an den Schinderöstücken zu versehen und ihrem Kinde im Mutterleibe den Galgen auf den Buckl zu brennen — Arme Poeten, die keinen Schuh anzuziehen hatten, weil sie ihr einziges Paar in die Mache gegeben, und was das Hundsgesindel mehr ist; es lohnt sich der Mühe nicht, daß man davon redet. Wie ich von ungefähr so an einer Baracke vorbei gehe, hör' ich drinnen ein Gezeter, ich gucke hinein, und wie ich's beim Licht besehe, was war's? ein Kind war's, noch frisch und gefund, das lag auf dem Boden unterm Tisch, und der Tisch wollte eben angehen — Armes Thierchen! sagt' ich, du verfrierst ja hier, und war's in die Flamme —

Moor. Wirklich, Schufterle? — Und diese Flamme breune in deinem Busen, bis die Ewigkeit grau wird! — Fort, Ungeheuer! Laß dich nicht mehr unter meiner Bande sehen! Murrt ihr? — Ueberlegt ihr? — Wer überlegt, wenn ich befehle? — Fort mit ihm, sag' ich — Es sind noch mehr unter euch, die meinem Grimme reif sind. Ich kenne dich, Spiegelberg. Aber ich will nächstens unter euch treten und fürchterlich Musterung halten.

imseechion (Sie gehen zitternd ab.)

#### Moor (allein, beftig auf und abgebent).

Bore fie nicht, Rächer im himmel! - mas tann ich befür? was fannft du bafür, wenn beine Peftileng, beine Theurung, beine Bafferfluthen den Gerechten mit dem Bofewicht auffreffen? Der fann ber Klamme befehlen, daß fie nicht auch burch die gefegneten Saaten muthe, wenn fie bas Benift bee Horniffel gerftoren fell? - D pfui uber ben Rindermordf ben Beibermord! - ben Arankenmord! Die bengt mich biefe That! Gie bat meine iconften Werte vergiftet - Da ftebt der Anabe, icamroth und ansgehobnt vor, bem Muge bes Simmele, ber fich gritudite, hilt Jupitere Relle gu fpielen, und Pygmäen niederwarf, da er Titanen gerschmettern follte - Beh', geh'! bu bift ber Mann nicht, bas Rachefcwert bes obern Tribunals ju regieren, du erlagft bei bem erften Griff - hier entfag' ich dem frechen Plan, gebe, mich in irgend eine Kluft ber Erbe, zu verfritchent, wo ber Lag vor meiner Schande gurudtrift. (Er will flieben.)

### Häuber citig.

Sieh bich vor, hauptmann: es spuft! Ganze haufen bobmischer Reiter schwadroniren im holz herum — ber höllische Blauftrumpf muß ihnen verfraticht haben —

#### Mene Bauber.

\* hauptmann, hauptmann! Gie haben uns die Spur abgelauert — rings ziehen ihrer etliche Taufend einen Cordon um ben mittlern Balb.

#### Mene Banber.

Weh, weh, weh! Wir find gefangen, gerädert, wir find geviertheilt! Viele Taufend hufaren, Pragoner und Jager fprengen um die Anhöhe und halten die Luftlöcher befest.

(Moor geht ab.)

dropreguin the defound note

# Admoizer. Grimm. Holler. Schufterle, Spiegelberg. Mugmann. Ranbertrupp.

Schweizer. Saben wir fie aus den Federn geschüttelt? Freu' bich doch, Roller! Das hab' ich mir lange gewünscht, mich mit so Commisbrodrittern herumzuhauen — Wo ist der Hauptmann? Ift die ganze Bande beisammen? Wir haben doch Pulver genug?

Raymann. Pulver die schwere Menge. Aber unfer sind achtzig in Allem, und so immer kaum einer gegen ihrer zwanzig.

Schweizer. Desto bester! und lass es funfzig gegen meinen großen Nagel sepn — haben sie so lange gewartet, bis wir ihnen die Stren unterm Stelf angezündet haben — Brüder, Brüder! so hat's teine Noth. Sie setzen ihr Leben an zehn Kreuzer, fechten wir nicht für hals und Freiheit? — Wir wollen über sie her wie die Sünbstuth, und auf ihre Köpfe herabseuern wie Wetterleuchten — Wo, zum Tenfel! ist denn der hauptmann?

Spiegelberg. Er verläßt uns in biefer Roth. Konnen wir benn nicht mehr entwifchen.

Schweizer. Entwischen?

Spiegelberg. Oh! warum bin ich nicht geblieben in Jerufalem!

Schweizer. So wollt' ich boch, bag bu im Moat erstidteft, Dreckfeele du! Bei nackten Nonnen hast du ein großes Maul, aber wenn du zwei Fäuste siehst, Memme! — Zeige dich jest, oder man soll dich in eine Sauhaut nähen und burch Hunde verhesen lassen.

Bagmann. Der Sauptmann, ber Sauptmann!

#### Most langfam sor fich.

Moor. Ich habe fie vollende gang einschließen laffen, jest muffen fie fecten wie Bergweifelte. (Laut.) Kinder! Run gilt'e! Wir find verloren, oder wir muffen fecten wie angeschoffene Eber.

Schweizer. Sa! ich will ihnen mit meinen Kangern ben Bauch foligen, bag ihnen bie Ruttein' fouhlang gerene-plagen! — Fuhr' und an, hauptmann! Wir folgen bir in ben Rachen bes Tobes.

Moor. Labet alle Gewehre! Es fehlt boch an Pulver nicht? Schweizer (fpringt auf). Pulver genug, die Erde gegen den Mond zu fprengen!

Nagmann. Jeder hat funf Paar Piftolen geladen, jeder noch drei Rugelbuchfen dagu.

Moor. Gut, gut! Und nun muß ein Theil auf bie Baume flettern, ober fich ins Didicht versteden, und Feuer auf fie geben im hinterhalt —

Schweizer. Da gehörst du bin, Spiegelberg! De id Andern, wie Furien, fallen ihnen in bie Rlanten.

Schweizer. Darunter bin ich, ich!

Moor. Zugleich muß Jeber sein Pfeischen hören lassen, im Walde berumjagen, daß unsere Anzahl schrecklicher werde; auch muffen alle Hunde los und in ihre Glieder gehoft werden, daß sie sich trennen, zerstreuen und euch in den Schuß rennen. Wir drei, Roller, Schweizer und ich, fechten im Gedränge.

Schweiger. Meisterlich, vortrefflich! - Wir mollen fie jusammenwettern, bag fie nicht wiffen, wo fie die Ohrfeigen

herkriegen. Ich habe wohl ehe eine Kirfche vom Maule meggeschoffen. Laß fie nur anlaufen. — (Schufterte jupft Schweizern, Diefer nimmt ben Sauptmann beifeite und fpricht leife mit ihm.)

Moor. Schweig!

Schweizer. 3ch bitte bich -

Moor. Weg! Er dant' es seiner Schande, sie hat ihn gerettet. Er soll nicht sterben, wenn ich und mein Schweizer sterben, und mein Roller. Laß ihn die Kleider ausziehen, so will ich sagen, er sen ein Reisender und ich habe ihn bestohben — Sep ruhig, Schweizer, ich schwöre darauf, er wird doch noch gehangen werden.

# Pater mitt auf. Sories

Pater (vor fich, flubt). Ift das das Drachennest? — Mit enrer Erlaubnis, meine Herren! Ich bin ein Diener ber Kirche, und draußen steben Siebenzehnhundert, die jedes Haar auf meinen Schlafen bewachen.

Schweiger. Bravo! bravo! bas mar mohlgesprochen, sich ben Magen marm gu halten.

Moor. Schweig, Camerad! — Sagen Gie furg, herr Pater! mas haben Sie hier gu thun?

Pater. Mich sendet die hohe Obrigseit, die über Leben und Tod spricht — ihr Diebe — ihr Mordbrenner — ihr Schelme — giftige Otterbrut, die im Finstern schleicht und im Verborgenen sticht — Audfah der Menscheit — Höllens brut — föstliches Mahl für Raben und Ungeziefer — Colos mie für Galgen und Rad — •

Schweiger. Sund! bor' auf gu ichimpfen, ober - (Er

Moor. Pfui doch, Schweizer! bu verdirbst ihm ja bas Concept — er hat feine Predigt so brav auswendig gelernt — Nur weiter, mein herr! — "für Galgen und Rad?"

pater. Und du, feiner hauptmann! herzog der Beutelsschneiber! Gaunertonig! Großmogol aller Schelme unter der Sonne! ganz abnlich jenem ersten abscheulichen Radelsschubrer, der tausend Legionen schuldloser Engel in rebellisches Feuer facte und mit sich binab in den tiesen Pfuhl der Bersdammniß zog — das Zetergeschrei verlassener Mütter heult deinen Fersen nach, Blut sausst du wie Basser, Menschen wägen auf beinem mörderischen Dolch keine Luftblase auf. —

Moor. Gehr mahr, febr mahr! Mur weiter!

Pater. Bad? fehr mahr, fehr mahr? ift bas auch eine Antwort?

Moor. Wie, mein herr? barauf haben Sie fich wohl nicht gefaßt gemacht? Beiter, nur weiter! Bas wollten Sie weiter fagen?

pater (im Eifer). Entfethlicher Menfch! hebe bich weg von mir! Picht nicht bas Blut bes ermordeten Reichsgrafen an beinen verfluchten Fingern? haft du nicht das heiligthum bes herrn mit diebischen händen durchbrochen, und mit einem Schelmgriff die geweihten Gefäße des Nachtmahls entwandt? Wie? hast du nicht Feuerbrände in unsere gottesfürchtige Stadt geworsen? und den Pulverthurm über die häupter guter Christen herabgestürzt? (Mit zusammengeschlagenen händen.) Gräuliche, gräuliche Frevel, die bis zum himmel hinaufstinsen, das jüngste Gericht waffnen, daß es reißend daherzbricht! reif zur Vergeltung, zeitig zur lebten Posaune!

Moor. Meisterlich gerathen bis hieher! aber gur Cache! Bad lagt mir ber hochlobliche Magistrat burch Sie tund machen?

Pater. Bas du nie werth bift, ju empfangen — Schau' inn bich, Mordbrenner! mas nur dein Auge absehen kann, bist du eingeschloffen von unsern Reitern — hier ist tein Baum zum Entrinnen mehr — so gewiß Kirschen auf biefen Eichen wachsen, und diese Tannen Pfirsiche tragen, so gewiß werdet ihr unversehrt diesen Eichen und diesen Tannen den Mitten lebren.

Moor. He'st du's wohl, Schweizer? — Aber nur weiter! Puter. He'e denn, wie gutig, wie langmuthig das Geticht mit dir Bosewicht verstihrt: wirst du jest gleich zum Kreuz kriechen und um Gnade und Schonung fiehen, siehe, so wird die Strenge felbst Erbarmen, die Gerechtigkeit eine liebende Mutter senn — sie drutt das Auge bei der Halfte deiner Werbrechen zu, und läst es — dent' doch! — und läst es bei dem Rade bewenden.

Schweizer. haft du's gehört, hauptmann? Soll ich bingeben und diesem abgerichteten Schaferhunde die Gurgel zufammenfchnuren, daß ihm der rothe Saft aus allen Schweiß= löchern fprudelt? —

`:

Notter. Hauptmann! — Sturm, Wetter und Solle! — Hanptmann, — wie er die Unterlippe zwischen die Zähne Remmt! Goll ich diefen Kerl bas oberft zu unterst unters Firmament wie einen Regel auffegen?

Schweiger. Mir! mir! Laff mich fnieen, vor bir nieberfallen! Mir laff bie Wolluft, ihn zu Brei gufammengureiben! 'Pater fctreit.)

Moor. Weg von ihm! Bag' es Keiner, ihn anzurühren! — (Imm Pater, indem er feinen Degen plebt.) Seben Sie, herr Pater! hier stehen Nemunbsiebenzig, deren Hauptmann ich bin, und weiß Keiner auf Wint und Commando zu fliegen, ober nach Kanonenmusif zu tanzen, und draußen stehen

Biebengehnhundert, imter Musteten ergrant - aber boren Bie umt! fo rebet Moor, ber Morbbrennerbauptmannt! Babr ift's, ich babe ben Reichsgrafen erschlagen, Die Domi--nicuttirde augegundet und geplundert, habe Renerbrande in eure bigotte Ctadt geworfen und ben Mulverthurm über bie Seinter auter Chriften berabgefturit - aber es ift noch suidt Miles. Ich babe noch mehr gethan. (Er firedt feine rechte sand aus.) Bemerten Sie die vier toftbaren Ringe, die ich an iebem Ringer trage? - Geben Sie bin, und richten Sie Duntet for Bunft ben Gerren bes Gerichts über Leben :und Eco aus, mas Sie feben und boren werben - Diefen Rubin ang in einem Minifter vom Ringer, ben ich auf der Rand au ben Rugen feines Rurften niederwarf. Er batte fich and dem Pobelftaub ju einem erften Gunftling emporgefchmeichelt, ber Kall feines Machbard mar feiner Sobeit Schemel - Thranen ber Baifen buben ihn auf. - Diefen Demant jog ich einem Rinangrath ab, ber Ehrenftellen und Memter an bie -Meiftbietenben verfaufte und den traurenden Datripten von feiner Ebure fließ. - Diefen Achat trage ich einem Pfaffen Ihres Belichters jur Chre, ben ich mit eigener Sand erwurgte, ale er auf offener Rangel geweint batte, bas bie Inquisition fo in Berfall tame - ich tounte Ihnen noch mehr Geichichten von meinen Ringen erzählen, wenn mich nicht icon die paar Borte gereuten, die ich mit Ihnen verfcmenbet babe - >

Pater. D Pharao! Pharao!

Roor. Hort ihr's wohl? habt ihr ben Seufzer bemerte? Steht er nicht da, als wollte er Feuer vom himmel auf die Wotte Rorah herunter beten, richtet mit einem Achselzuden, verdammt mit einem christlichen Ach! — Rann der Mensch benn so blind fepn? Er, der die hundert Augen des Arzus

bat, Rleden an feinem Bruder ju fraben, fann er fo gar blind gegen fich felbit fenn? - Da donnern fie Sanftmuth und Duldung aus ihren Bolfen, und bringen bem Gott ber Liebe Menfchenopfer, wie einem feuerarmigen Moloch predigen Liebe bes Nachften, und fluchen ben, achtzigjahrigen Blinden von ihren Thuren binmeg! - fturmen wider ben Beig, und haben Veru um goldner Spangen willen entvol= fert und die Heiden wie Zugvieh vor ihre Wagen gespannt. - Sie gerbrechen fich bie Ropfe, wie es boch möglich gemefen mare, daß die Natur batte tonnen einen Ifchariot ichaffen, und nicht der Schlimmfte unter ihnen wurde den breieinigen Gott um gehn Gilberlinge verrathen. - D über euch Dbarifaer, euch Falfcmunger der Bahrheit, euch Affen der Gottbeit! Ihr fcheut euch nicht, vor Rreug und Altaren zu fnieen, gerfleifcht eure Ruden mit Riemen und foltert euer gleifc mit Saften; ihr mahnt mit diefen erbarmlichen Gauteleien bemjenigen einen blauen Dunft vorzumachen, ben ihr Thoren boch den Allwiffenden nennt, nicht andere, ale wie man ber Großen am bitterften fpottet, wenn man ihnen schmeichelt, daß fie die Schmeichler haffen; ihr pocht auf Chrlichfeit und eremplarischen Wandel, und ber Gott, der euer Berg durch= fcaut, murbe wider ben Schopfer ergrimmen, wenn er nicht eben der mare, der das Ungeheuer am Milus erschaffen bat. - Schafft ibn aus meinen Augen!

Dater. Dag ein Bofewicht noch fo ftolg feyn fann!

Moor. Nicht genug — Jest will ich ftolg reben. Geh' bin und fage bem hochloblichen Gericht, das über Leben und Cod würfelt — ich bin tein Dieb, der sich mit Schlaf und Mitternacht verschwört, und auf der Leiter groß und herrisch thut — Was ich gethan habe, werd' ich ohne Zweisel einmal im Schuldbuche des himmels leign; aber mit seinen erbarmlichen

3 Er

Bermefern will ich tein Wort mehr verlieren. Cag' ihnen, mein handwert ift Wiedervergeltung — Rache ift mein Gewerbe. (Er tebrt ibm ben Buden ju.)

Pater. Du willst also nicht Schonung und Gnabe? — Sut, mit dir bin ich fertig. (Wender sich zu der Bande.) So höret benn ihr, was die Gerechtigkeit euch durch mich zu wissen thut! — Werdet ihr jest gleich diesen verurtheilten Missethäter gebunden überliefern, seht, so soll euch die Strase eurer Gräuel bis auf das letzte Audenken erlassen senn — die heilige Kirche wird euch verlorne Schafe mit erneuerter Liebe in ihren Mutterschoof aufnehmen, und jedem unter euch soll der Weg zu einem Ehrenamt offen stehen. (Mit triumphirendem Lichtin.) Nun, nun? Wie schmedt das, Euer Majestat? — Frisch also! Bindet ihn, und sepb frei!

Moor. Hört ihr's auch? Hört ihr? Was stuht ihr? Was steht ihr verlegen da? Sie bictet euch Freiheit, und ihr sepd wirklich schon ihre Gesangenen. — Sie schenkt euch das Leben, und das ist keine Prahlerei, denn ihr sepd wahrshaftig gerichtet. — Sie verheißt euch Ehren und Aemter, und was kann euer Loos anders sepn, wenn ihr auch obssiegtet, als Schmach und Fluch und Verfolgung. — Sie kündigt euch Versöhnung vom himmel an, und ihr sepd wirklich verdammt. Es ist kein haar an Keinem unter euch, das nicht in die Hölle fährt. Ueberlegt ihr noch? Mankt ihr noch? Ist es so schwer, zwischen himmel und hölle zu wahslen? Helsen Sie boch, herr Pater!

Pater (vor fic.) Ift ber Kerl unfinnig? — (Laut.) Sorgt ihr etwa, bag bies eine Falle fev, euch lebenbig zu fangen? — Lefet felbst, hier ist ber Generalpardon unterschrieben. (Er gibt Schweizern ein Papier.) Könnt ihr noch zweiseln?

Maor. Seht doch, seht doch! Was könnt ihr mehr verlangen? — Unterschrieben mit eigener hand — Es ist Gnade über alle Gränzen — oder fürchtet ihr wohl, sie werden ihr Wort brechen, weil ihr einmal gehört habt, daß man Berräthern nicht Wort halt? — D sepd außer Furcht! Schon die Politik könnte sie zwingen, Wort zu halten, wenn sie es auch dem Satan gegeben hätten. Wer wurde ihnen in Zutunst noch Glauben beimessen? Wie wurden sie je einen zweiten Gebrauch davon machen können? — Ich wollte darauf schwören, sie meinen's aufrichtig. Sie wissen, daß ich es bin, der euch empört und erbittert hat; ench halten sie für unschuldig. Eure Verbrechen legen sie für Jugendsehler, für Uebereilungen aus. Mich allein wollen sie haben; ich allein verdiene zu büßen. Ist es nicht so, herr Pater?

pater. Wie heißt der Teufel, der aus ihm fpricht? — Ja freilich, freilich ift es fo — ber Kerl macht mich wirbeln.

Mosr. Wie, noch keine Antwort? Denkt ihr wohl gar mit den Waffen noch durchzureißen? Schaut doch um ench, schaut doch um ench, schaut doch um ench, schaut doch um euch! das werdet ihr doch nicht denken, das ware jest kindische Zuversicht — Oder schmeichelt ihr euch wohl gar, als Helben zu fallen, weil ihr saht, daß ich mich auss Getümmel freute? — O glaubt das nicht! Ihr sevo nicht Moor! — Ihr sevo heillose Diebe! elende Wertzeuge meiner größern Plane, wie der Strick verächtlich in der Hand des Henkers! — Diebe können nicht fallen, wie Helben sallen. Das Leben ist den Dieben Gewinn, dann kommt was Schrecksliches nach — Diebe haben das Recht, vor dem Tode zu zittern. — Höret, wie ihre Hörner könne! Sehet, wie drohend ihre Sabel daher blinken! Wie? noch unschlüssig? sevd ihr toll? sevd ihr wahnmtzig? — Es ist unverzeiblich! Ich dank' euch mein Leben nicht, ich schaue mich eures Opsers!

Pater (außerft erftaunt). Ich werbe unfinnig, ich laufe bavon! hat man je von fo mas gehört?

Moor. Ober fürchtet ihr wohl, ich werbe mich felbst erstechen, und durch einen Selbstmord den Vertrag zernichten, der nur an dem Lebendigen haftet? Nein, Kinder, das ist eine unnüße Furcht. Hier werf' ich meinen Dolch weg, und meine Pistolen, und dieß Flaschchen mit Gift, das mir noch wohlbekommen sollte — ich bin so elend, daß ich auch die Herrschaft über mein Leben verloren habe — Was, noch unschlüssig? Oder glaubt ihr vielleicht, ich werde mich zur Wehr seine, wenn ihr mich binden wollt? Seht! hier bind' ich meine rechte Hand an diesen Sichenast, ich bin ganz wehrlos, ein Kind kann mich umwersen — Wer ist der Erste, der seinen Hauptmann in der Noth verläßt?

Moller (in wieder Bewegung). Und wenn die Solle und neunfach umzingelte! (Schwentt feinen Degen.) Wer kein hund ift, rette ben hauptmann!

Schweizer (gerreißt ben Parbon und wirft die Stude bem Pater ind Gencht). In unfern Rugeln Parbon! Fort, Canaille! fag' dem Senat, ber bich gefandt hat, du träfft unter Moord Bande teinen einzigen Verräther au — Rettet, rettet den Hauptmann!

Alle (larment). Rettet, rettet, rettet ben hanptmann! Moor (fich loderigent, freudig). Jest find wir frei — Cameraben! 3ch fuble eine Armee in meiner Kaust — Tob ober

Freiheit! Benigstens sollen sie Keinen lebendig haben!

(Man bladt jum Angriff. Larm und Getummel. Gie gehen ab mit gezo: genem Degon.)

# Dritter Akt.

# Erfte Scene.

١

Amalia im Garten, fpielt auf ber Laute.

- Schon wie Engel, voll Walhalla's Wonne, Schon vor allen Jünglingen war er, Himmlifthmib fein Blid, wie Maiensonne, Rüdgestrahlt vom blauen Spiegelmeer.
- Sein Umarmen wüthendes Entzüden! Machtig, feurig flopfte Herz an Herz, Mund und Ohr gefesselt Nacht vor unfern Bliden Und ber Geist gewirbelt himmelwarts.
- Seine Ruffe parabiefisch Fuhlen! Wie zwei Flammen fich ergreifen, wie Sarfentone in einander fpiclen Bu ber himmelvollen harmonie,
- Stürzten, flogen, rasten Geist und Geist gusammen, Lippen, Wangen brannten, gitterten, — Seele rann in Seele — Erd' und Himmel schwammen, Wie gerronnen, um die Liebenden.

Er ift hin — Bergebens, ach! vergebens Stohnet ihm ber bange Seufter nach. Er ift hin — und alle Luft bes Letens Wimmert hin in ein versornes Uch!

# Frang tritt auf.

Frang. Schon wieder hier, eigensinnige Schwärmerin? Du haft bich vom frohen Mahle hinweggestohlen und ben Gaften bie Freude verdorben.

Amalia. Schade für diefe unschuldige Freude! bas Tobtenlieb muß noch in deinen Ohren murmeln, bas beinem Bater ju Grabe hallte —

Frang. Willft bu benn ewig flagen? Laf die Todten fchlafen und mache bie Lebendigen gludlich! Ich fomme —

Amatia. Und wann gehft du wieder?

frang. D meh! Rein fo finfteres ftolges Geficht! bu betrubft mich, Amalia. Ich fomme, bir ju fagen -

Anglige Ber worden. Grang von Moor ift ja gnabiget Berr worden.

Franz. Ja recht, das war's, worüber ich dich vernehmen wollte — Marimilian ist schlafen gegangen in der Bäter Gruft. Ich bin Herr. Aber ich möchte es vollends ganz sepn, Amalia. — Du weißt, was du unserm Hause warst, du wardst gehalten, wie Moord Tochter, selbst den Tod überzlebte seine Liebe zu dir, das wirst du wohl niemals verz gessen? —

Amatia. Niemals, niemals. Wer bas auch fo leicht= finnig beim froben Mable binweggechen fonnte!

Fraus. Die Liebe meines Baters mußt du in feinen Goh-

bir? Ja wahrhaftig, der Gedanke ist auch so schweichelnd erhaben, daß er selbst den Stolz eines Weibes betäubt. Franz tritt die Hoffnungen der edelften Fraulein mit Füßen, Franz kommt und bietet einer armen, ohne ihn hülflosen Waise Offein Herz, seine Hand und mit ihr all sein Gold an, und alle seine Schösser und Wälder. — Franz, der Beneidete, der Gefürchtete, erklart sich freiwillig für Amalia's Sklaven.

Amalia. Warum spaltet der Blig die ruchlose Junge nicht, die das Frevelwort ausspricht! Du haft meinen Geliebten ermordet, und Amalia soll dich Gemahl nennen! Du —

Franz. Richt fo ungestum, allergnädigste Prinzessin! — Freilich trummt Franz sich nicht wie ein girrender Seladon vor dir — freilich hat er nicht gelernt, gleich dem schnachtenden Schäfer Arkadiens, dem Echo der Grotten und Felsen seine Liebestlagen entgegen zu jammern — Franz spricht, und wenn man nicht antwortet, so wird er — befehlen.

Amalia. Burm du, befehlen? mir befehlen? - und wenn man ben Befehl mit Hohnlachen gurudschick?

Frang. Das wirst bu nicht. Noch weiß ich Mittel, die ben Stolz eines einbilbischen Starrtopfs so hubsch nieders bengen konnen — Moster und Mauern!

Amatia. Bravo! herrlich! und in Klofter und Manern mit deinem Bastistenanblick auf ewig verschont, und Dusse genng, an Karl zu benten, zu hangen. Willtommen mit deinem Kloster! auf, auf mit deinen Mauern!

Franz. Saha! ift es bas? — Gib Acht! Jest haft bu mich bie Kunft gelehrt, wie ich bich qualen foll — Diefe ewige Grille von Karl foll bir mein Anblick gleich einer fenerhaarigen Furie aus bem Kopfe geißeln; bas Schreckbild Franz foll hinter bem Wilde beines Lieblings im hinterhalt lauern, gleich bem verzauberten hund, der auf unterirdischen Goldfasten

Megt - an ben haaren will ich dich in die Capelle fchleifen, ben Degen in der hand dir den ehelichen Schwur aus der Seele pressen, dein jungfrauliches Bette mit Sturm erfteigen, und deine stolze Scham mit noch größerm Stolze bestegen.

Amatia (gibr wim eine Daulfoene). Bimm erft bas gur Ausfteuer bin.

Frang (ausgebrache). Hal wie das zehnsach und wieder zehnsfach geahndet werden soll! nicht meine Gemahlin — die Ehre solls die ehrlichen Bauernweiber mit Fingern auf dich deuten, daß die ehrlichen Bauernweiber mit Fingern auf dich deuten, wenn du es wagt und über die Gaffe gehst. Knirsche nur mit den Zähnen — speie Fener und Mord aus den Augen — mich ergöht der Grimm eines Welbes, macht dich nur schoner, begehrenswerther. Komm — dieses Stränden wird meinen Eriumph zieren und mir die Wollust in erzwungenen Umsarmungen würzen — Komm mit in meine Kammer — ich glübe vor Sehnsucht — jeht gleich follst du mit mir gehu.

Amalia (falle ihm um ben Sath). Berzeih mir, Franz! (We er fie umarmen will, reift fie thm ben Degen von ber Seite und tritt basig surud.) Siehst du, Bösewicht, was ich jest aus bir machen tann! — Ich bin ein Weib, aber ein rasenbes Weib — Wag' es einmal — dieser Stahl soll beine geile Brust mitten durchrennen, und der Gelft meines Oheims wird mir die hand dazu führen. Fleuch auf der Stelle! (Sie jagt ihn bavon.)

#### Amalia.

Ab! wie mir wohl ist — Jest kann ich frei athmen — ich fühlte mich start wie das funkensprühende Ros, grimmig wie die Tigerin dem siegbrullenden Rauber ihrer Jungen nach — In ein Kloster, fagt er — Dant dir für diese glückliche Schillerd fummet. Werke. IL

Entdedung! — Jest hat die betrogene Liebe ihre Freistatt gefunden — das Kloster — das Kreuz des Erlösers ist die Freistatt der betrogenen Liebe. (Sie will gesn.)

### Bermann (tritt fdudtern berein).

Sermann. Fraulein Amalia! Fraulein Amalia! Amalia! Amalia. Ungludlicher! Bas ftoreft bu mich?

Bermann. Diefer Centner muß von meiner Seele, eh' er fie jur Solle brudt. (Birft fic vor ihr nieber.) Bergebung! Bergebung! Ich hab' Euch fehr beleibigt, Fraulein Amalia!

Amalia. Steh' auf! Geh'! ich will nichts wiffen. (Bill fort.)

Bermann (ber fie jurudbalt). Rein! Bleibt! Bei Gott! Bei bem ewigen Gott! Ihr follt Alles wiffen!

Amalia. Keinen Laut weiter — Ich vergebe dir — Biehe heim im Frieden. (Will binweg eiten.)

Hermann. So höret nur ein einziges Wort — es wird Cuch all' Eure Ruhe wiedergeben.

Amalia (tommt jurud und blidt ihn verwundernd an). Wie, Freund? — Wer im himmel und auf Erden kann mir meine Ruhe wiedergeben?

Bermann, Das tann von meinen Lippen ein einziges Bort — horet mich an!

Amalia (mit Mitleiben feine Sand ergreifenb). Guter Menfch — Kann ein Wort von beinen Lippen die Riegel der Ewigteit aufreißen?

Bermann (fieht auf). Rarl lebt noch!

Amalia (fdreiend). Ungludlicher!

germann. Richt anders - Nun noch ein Bort - Euer Obeim -

Amalia (gegen ibn berfturgenb). Du lügft -

Sermann. Guer Dheim -

Amalia. Rarl lebt noch!

Bermann. Und Guer Dheim -

Amalia. Karl lebt noch?

Bermann. Auch Guer Oheim — Berrathet mich nicht. (Gitt binaus.)

Amalia (fieht lange wie verfteinert. Dann fahrt fie wild auf, eilt ihm nach). Karl lebt noch!

# Zweite Scene.

Gegend an der Donau.

Die Mauber gelagert auf einer Anbobe unter Baumen, ble Pferbe weiben am Sugel hinunter.

Moor. Hier muß ich liegen bleiben. (Wirft fich auf die Erde.) Meine Glieder wie abgeschlagen. Meine Zunge trocken wie eine Scherbe. (Schweizer verliert fich unbemerkt.) Ich wollt' euch bitten, mir eine Handvoll Waffers aus diesem Strome zu holen, aber ihr sevd alle matt bis in den Tod.

Sowars. Auch ift ber Beln all in unfern Schläuchen.

Moor. Seht boch, wie schön das Getreibe steht! — Die Baume brechen fast unter ihrem Segen. — Der Wein= stock voll Hoffnung.

Brimm. Es gibt ein fruchtbares Jahr.

Moor. Meinst du? Und so wurde doch ein Schweiß in ber Welt bezahlt. Einer? — Uber es tann ja über Racht ein Hagel fallen und Alles zu Grunde schlagen.

Somary. Das ift leicht moglich. Es tann Alles gu Grunde geben, menige Stunden vorm Schneiben.

Moor. Das fag' ich ja. Es wird Alles zu Grunde gehn. Warum foll dem Menschen das gelingen, was er von der Ameise hat, wenn ihm das fehlschlägt, was ihn den Göttern gleich macht? — oder ift hier die Mart seiner Bestimmung?

Schwarg. Ich tenne fie nicht. amit

Moor. Du hast gut gesagt und noch besser gethan, wenn du sie nie zu kennen verlangtest! — Bruder — ich habe die Menschen gesehen, ihre Bienenforgen und ihre Miesenprojecte — ihre Sötterplane und ihre Malsegeschäfte, das wundersseltsame Wettrennen nach Glückseligkeit; — dieser dem Schwung seines Rosses anvertraut — ein anderer der Nase seines Esels — ein dritter seinen eigenen Beinen; dieses dunte Lotto des Lebens, worin so Mancher seine Unschuld und Inschuen simmel sest, einen Tresser zu haschen, und — Rullen sind der Auszug — am Ende war kein Tresser darin. Es ist ein Schauspiel, Bruder, das Thränen in deine Augen lock, wenn es dein Zwerchsell zum Gelächter kielt.

Schwarz. Wie herrlich die Sonne dort untergeht! Moor (in den Anblid versentt). So stirbt ein Held! — Anbetungswurdig!

Brimm. Du fcheinft tief gerührt.

Mor. Da ich noch ein Bube war — war's mein Lieblingdgedanke, wie sie zu leben, zu sterben wie sie — (Mit verbiffenem Schmerz.) Es war ein Bubengebanke!

Grimm. Das will ich hoffen.

Moor (brudt ben but über's Genicht). Es war eine Beit - Laft mich allein, Cameraben.

Schwarg. Moor! Moor! Bad gum henter? - Bie er feine Farbe verandert!

Grinm. Alle Teufell mas hat er? wird ihm übel? Moor. Es war eine Beit, wo ich nicht schlafen konnte, wenn ich mein Rachtaebet vergeffen batte —

Grimm. Bift bu mahnfinnig? Billft bu bich von beinen Bubenjabren bofmeistern laffen?

Moor (legt fein Saupe auf Grimme Brufi). Bruder! Bruder! Grimm. Wie? fep doch kein Kind — ich bitte dich — Moor. War' ich's — war' ich's wieder!

Grimm. Pfui! pfut!

Ich arz. heitre bich auf. Sieh biefe malerifche Landsichaft - ben lieblichen Abend.

Moor. Ja, Freunde! biefe Welt ift fo fcon.

Schwarg. Run, bas mar wohl gefprochen.

Moor. Diefe Erbe fo berrlich.

Grimm. Recht - recht - fo bor' ich's gern.

Most (gurudgefunten). Und ich fo haftlich auf biefer schonen Welt — und ich ein Ungeheuer auf biefer herrlichen Erbe.

Grimm. D meb, o meh!

Mear. Meine Unschuld! meine Unschuld! — Seht! es ift Alles hinausgegangen, sich im friedlichen Strahl bes Frühlings zu sonnen — warum ich allein die Hölle saugen aus den Frenden des Himmels? — Daß Alles so glücklich ist, durch den Geist des Friedens Alles so verschwistert! — Die ganze Welt eine Familie und ein Water dort oben — Mein Water nicht — ich allein der Verstoßene, ich allein ausgemustert aus den Reihen der Reinen — mir nicht der süße Name Kind — nimmer mir der Geliebten schmachtender Blick — nimmer, nimmer des Busenfreundes Umarmung. (Wild aus rücksderend.) Umlagert von Mördern — von Nattern umzischt — angeschmiedet an das Laster mit eisernen Banden — hinz ausschwindelnd ins Grab des Verderbens auf des Lasters

fdmankendem Rohr — mitten in den Blumen der gludlichen Welt ein beulender Abbadonna!

Schwars (ju ben Uebrigen). Unbegreiflich! ich hab' ihn nie fo gefehen.

Moor (mie Webmuth). Daß ich wiederkehren durfte in meiner Mutter Leib! daß ich ein Bettler geboren werden durfte! — Nein! ich wollte nicht mehr, o Himmel — daß ich werden durfte wie diefer Taglöhner einer! — D ich wollte mich abmüden, daß mir daß Blut von den Schläfen rollte — mir die Wollust eines einzigen Mittagsschlafs zu erkaufen — die Seligkeit einer einzigen Thräne.

Grimm (gu ben Andern). Nur Geduld, der Parorpsmus ift fcon im Fallen.

Moor. Es war eine Zeit, wo fie mir so gern floffen — o ihr Tage des Friedens! du Schloß meines Vaters — ihr grünen schwarmerischen Thaler! D all ihr Elpstums-Scenen meiner Kindheit!—werdet ihr nimmer zurücklehren — nimmer mit föstlichem Säuseln meinen brennenden Bufen kühlen? — Traure mit mir, Natur! — Sie werden nimmer zurücklehren, nimmer mit köstlichem Säuseln meinen brennenden Busen kühlen. — Dahin! dahin! unwiederbringlich! —

#### Schmeiger mit Waffer im But.

Schweizer. Sauf zu, hauptmann - hier ift Baffer genug, und frifc wie Gis.

Schwarz. Du bluteft ja - mas haft bu gemacht?

Schweizer. Narr, einen Spaß, ber mir balb zwei Beine und einen Sals gekoftet hatte. Wie ich fo auf bem Cande bugel am gluß hintrolle, glitsch! fo rutscht ber Plunder unter mir ab und ich zehn rheinlandische Schub lang hinunter

— ba lag ich, und wie ich mir eben meine funf Sinne wiesber zurechtfete, treff' ich dir das klarste Waffer im Ries. Genug diesmal für den Tanz, dacht' ich, dem Hauptmann wird's wohl schmeden.

Moor (gibt ihm ben but jurud und wifcht ihm fein Gesicht ab). Sonft fieht man ja die Narben nicht, die die bohmischen Reiter in deine Stirn gezeichnet haben — dein Wasser war gut, Schweizer — diese Narben stehen dir schon.

Adweizer. Pah! hat noch Plat genug für ihrer breißig. Mor. Ja, Kinder — es war ein heißer Nachmittag — und nur einen Mann verloren — mein Roller starb einen schonen Tod. Man würde einen Marmor auf seine Gebeine seinen, wenn er nicht mir gestorben wäre. Nehmet vorlich mit diesem. (Er wischt sich die Augen.) Wie viel waren's doch von den Keinden, die auf dem Plate blieben?

Someiger. hundert und fechgig hufaren — brei und neungig Dragoner, gegen vierzig Jager — breibunbert in Allem.

Moor. Dreihundert für Einen! — Jeder von euch hat Anspruch an diesen Scheitel! (Er entbibst fich das Saupt.) Hier heb' ich meinen Dolch auf. So wahr meine Seele lebt! Ich will euch niemals verlaffen.

Someiger. Schwöre nicht! Du weißt nicht, ob bu nicht noch gludlich werben und bereuen wirft.

Mosr. Bet ben Gebeinen meines Roller! 3ch will euch niemals verlaffen.

### Rofinsky tommt.

Assinsky (vor fich). In biefem Revier herum, sagen sie, werd' ich ihn antreffen — he, holla! was sind das für Gesichter? — Sollten's — wie? wenn's diese — sie sind's, find's! — ich will sie anreden.

Schwarg. Gebt Acht! wer tommt ba?

,

Aofinsky. Meine herren! verzeihen Gie! 3ch weiß nicht, geh' ich recht ober unrecht?

Moor. Und wer muffen wir fenn, wenn Sie recht geben? Aofinsky. Manner!

Schweizer. Ob wir das auch gezeigt haben, hauptmann? Aofinsky. Mönner fuch' ich, die dem Tode ins Geficht seben und die Gefahr wie eine zahme Schlange um sich spiezlen laffen, die Freiheit höber schapen als Ehre und Leben, deren bloßer Name, willfommen dem Armen und Unterdructen, die Beherztesten seig und Tyrannen bleich macht.

Schweiger (jum bauptmann). Der Burfche gefällt mir. - Sore, guter Freund! bu haft beine Leute gefunden.

Aofinsky. Das dent' ich, und will hoffen, bald meine Bruder. — Go tount ihr mich denn ju meinem rechten Manne weifen, denn ich suche euren hauptmann, den großen Grafen von Moor.

Schweizer (gibt ibm die Sand mit Barme). Lieber Junge! wir dugen einander.

Moor (naber tommend). Kennen Sie auch den hauptmann? Aofinsky. Du bist's — in dieser Miene — wer sollte dich ansehen und einen Andern suchen? (Starte ihn lange an.) Ich habe mir immer gewünscht, den Mann mit dem vernichtenden Blide zu sehen, wie er saß auf den Nuinen von Carthago — jeht wunsch' ich es nicht mehr.

Schweizer. Bligbub'!

Moor. Und mas führt Gie gu mir?

Aofinsky. D hauptmann! mein mehr als graufames Schicffal — ich habe Schiffbruch gelitten auf der ungestumen See diefer Welt, die hoffnungen meines Lebens hab' ich mufs fen feben in den Grund sinten, und blieb mir nichts übrig,

als die marternde Erinnerung ihres Berlustes, die mich mahnfinnig machen murde, wenn ich sie nicht durch anderwärtige Ebatialeit zu erstiden suchte.

Msor. Schon wieder ein Kläger wider bie Gottheit! ---

Kofinsky. Ich wurde Soldat. Das linglick verfolgte mich auch da — ich machte eine Fahrt nach Oftindien mit, mein Schiff scheiterte an Rlippen — nichts als sehlgeschlas gene Plane! Ich hore endlich weit und breit erzählen von deinen Thaten, Mordbrennereien, wie sie sie nannten, und bin hieber gereist breisig Meilen weit, mit dem festen Entschluß, unter dir zu bienen, wenn du meine Dienste anenehmen willst — Ich bitte dich, würdiger Hauptmann, schlage mir's nicht ab!

Schweizer (mit einem Sprung). Heifa! Beifa! Go ift ja unfer Roller zehnhundertfach vergatet! Ein ganger Morbbruster für unfre Bande!

Moor. Wie ift bein Rame?

Aofinskn. Rofindty.

Moor. Wie? Rofinsto! weißt du auch, daß du ein leichtsinniger Anabe bist, und über den großen Schritt beines Lebens weggantelst, wie ein unbesonnenes Mabchen — hier wirst du nicht Balle werfen oder Regeltugeln schieben, wie du dir einbilbest.

Assinsky. Ich weiß, was du fagen willst — Ich bin vier und zwanzig Jahre alt, aber ich habe Degen blinken gesfeben und Augeln um mich surren gehört.

. Moor. Go, junger herr? — Und haft bu bein Fechten nur barum gelernt, arme Reifenbe um einen Reichsthaler nieberguftogen, ober Weiber hinterrucks in ben Bauch ju ftechen? Geb', geh'l du bift beiner Amme entlaufen, weil fie bir mit ber Ruthe gebrobt hat.

Schweizer. Was jum henter, hauptmann! was dentst bu? willst bu biesen hercules fortschiden? Sieht er nicht gerade so brein, als wollt' er den Marschall von Sachsen mit einem Ruhrlöffel über den Ganges jagen?

Moor. Weil dir deine Lappereien mißgluden, tommst du und willst ein Schelm, ein Meuchelmorder werden? — Mord, Knabe, verstehst du das Wort auch? Du magst ruhig schlafen gegangen sepn, wenn du Mohntopfe abgeschlagen hast, aber einen Mord auf der Seele zu tragen —

Aofinsky. Jeden Mord, den du mich begehen heißt, will ich verantworten.

Mor. Was? bift du fo flug? Willft du dich anmaßen, einen Mann mit Schmeicheleien zu fangen? Woher weißt du, daß ich nicht bofe Träume habe oder auf dem Tobbette nicht werde blaß werden? Wie viel hast du schon gethan, wobei du an Verantwortung gedacht hast?

Aofinsky. Wahrlich! noch fehr wenig, aber boch biefe Reife gu bir, ebler Graf!

Moor. hat bir bein hofmeister die Geschichte bes Nobins in die hande gespielt — man sollte bergleichen unvorsichtige Canaillen auf die Galeere schmieden, — die beine kindische Phantasie erhipte und dich mit der tollen Sucht zum großen Manne ansteckte? Kipelt dich nach Namen und Ehre? willst du Unsterblichkeit mit Mordbrennereien erkaufen? Merk' dir's, ehrgeiziger Jüngling! Für Mordbrenner grünet kein Lorbeer! Auf Banditensiege ist kein Triumph gesest — aber Fluch, Gefahr, Tod und Schande. — Siehst du auch das hochgericht dort auf dem hügel?

Spiegelberg (unwillig auf und ab gebend). Et wie dumm! wie abschenlich, wie unverzeihlich dumm! Das ist die Manier nicht! Ich hab's anders gemacht.

Aolinsky. Bas foll ber fürchten, ber ben Cob nicht fürchtet?

Moor. Brav! unvergleichlich! Du haft bich mader in ben Schulen gehalten, bu haft beinen Seneca meifterlich auswendig gelernt. - Aber, lieber Freund, mit dergleichen Sentenzen wirft du die leidende Ratur nicht beschwaßen, da= mit wirst du die Pfeile des Schmerzes nimmermehr ftumpf machen. - Befinne bich recht, mein Gobn! (Er nimmt feine 5and.) Dent', ich rathe dir als ein Nater - lern' erst die Tiefe bes Abgrunde fennen, eh' bu bineinspringst! Wenn bu noch in der Belt eine einzige Freude zu erhaschen weißt es könnten Augenblicke kommen, wo du - aufwachst - und bann - mochte es zu fpat fenn. Du trittft bier gleichfam ans dem Rreise der Menschheit - entweder mußt du ein bo= berer Menich fenn, ober du bist ein Teufel - Noch einmal, mein Sobn! wenn dir noch ein Kunten von Soffnung irgend andersmo alimmt, fo verlag biefen fdredlichen Bund, ben nur Bergweiflung eingeht, wenn ihn nicht eine hohere Beisbeit gestiftet bat - Man fann fich taufchen - glaube mir, man tann das für Starte bes Beiftes halten, mas boch am Ende Bergweiflung ift - Glaube mir, mir! und mache bich eilig binmeg.

Kofinsky. Nein! ich fliebe jest nicht mehr. Wenn bich meine Bitten nicht ruhren, fo bore die Geschichte meines Unglude. — Du wirst mir dann selbst den Dolch in bie Sande zwingen, du wirst — Lagert euch hier auf bem Boden, und bort mir ausmerksam zu!

Moor. Ich will fie horen.

Assinsky. Wisset also, ich bin ein böhmischer Ebelmann, und wurde durch den frühen Tob meines Baters herr eines ansehnlichen Nitterguts. Die Gegend war paradiesisch — denn sie enthielt einen Engel — ein Mädchen, geschmuckt mit allen Reizen der blühenden Jugend und leusch wie das Licht des himmels. Doch, wem sag' ich das? Es schallt an euren Ohren vorüber — ihr habt niemals geliebt, sepd niemals geliebt worden —

Schweizer. Sachte, fachte! unfer hauptmann wird feuer- rotb.

Moor. Sor' auf! ich will's ein anbermal horen - morgen, nachstens, ober - wenn ich Blut gesehen habe.

Kofinsky. Blut, Blut — hore nur weiter! Blut', fag' ich dir, wird beine gange Seele füllen. Sie war burgerlicher Geburt, eine Deutsche — aber ihr Anblid schmelzte die Vor- urtheile des Abels hinweg. Mit der schüchternsten Bescheisbenheit nahm sie den Trauring von meiner Hand, und übermorgen follte ich meine Amalia vor den Altar führen.

Moor (fieht fonell auf).

Aofinsky. Mitten im Taumel ber auf mich wartenden Seligkeit, unter ben Buruftungen zur Bermahlung — werde ich durch einen Expressen nach Hofe citirt. Ich stellte mich. Man zeigte mir Briefe, die ich geschrieben haben sollte, voll verrätherischen Inhalts. Ich errothete über der Bosheit — man nahm mir den Degen ab, warf mich ins Gefängnis, alle meine Sinnen waren hinweg.

Someiger. Und unterbeffen - nur weiter! ich rieche ben Braten icon.

Aofinsky. hier lag ich einen Monat lang, und wußte nicht, wie mir geschah. Mir bangte für meine Amalia, bie meines Schickfald wegen jede Minute einen Tod wurde gu leiben haben. Endlich erscheint der erfte Minister des hofes, wanscht mir zur Entdeckung meiner Unschuld Glück mit zuderfüßen Worten, liest mir den Brief der Freiheit vor und gibt mir meinen Degen wieder. Jest im Triumphe nach meinem Schloß, in die Arme meiner Amalia zu sliegen, — sie war verschwunden. In der Mitternacht sep sie weggesbracht worden, wüste Niemand, wohin? und seitdem mit kelznem Auge mehr gesehen. Huil schoß mir's auf, wie der Blit, ich sliege nach der Stadt, sondire am hof — alle Augen wurzelten auf mir, Niemand wollte Bescheid geben — endlich entdecke ich sie durch ein verborgenes Gitter im Paslast — sie warf mir ein Billetchen zu.

Someiger. Sab' ich's nicht gefagt?

Assinsky. Holle, Tob und Teufel! da stand's! man hatte ihr die Wahl gelassen, ob sie mich lieber sterben sehen, oder die Maitresse des Fürsten werden wollte. Im Kampfe zwischen Ehre und Liebe entschied sie für das Zweite, und (lachend) ich war gerettet.

Soweizer. Bas thatft bu ba?

Assinsky. Da stand ich, wie von tausend Dounern getroffen! — Blut! war mein erster Gedanke, Blut! mein letter. Schaum auf dem Munde, renn' ich nach Hause, wähle mir einen dreispitzigen Degen, und damit in aller Hast in des Ministers Haus, denn nur er — er nur war der höllische Kuppler gewesen. Man muß mich von der Gasse bemerkt haben, denn wie ich hinauf trete, waren alle Zimmer verscholssen. Ich siche, ich frage: er sev zum Fürsten gefahren, war die Antwort. Ich mache mich geraden Wege dahin, man wollse nichts von ihm wissen. Ich gebe zurück, sprenge die Khüren ein, sinde ihn, wollte eben — aber da sprangen kunf

bis feche Bediente aus dem hinterhalte und entwanden mir den Degen.

Schweiger (flampft auf ben Boben). Und er friegte nichts, und bu zogit leer ab?

Aofinsky. Ich ward ergriffen, angeflagt, peinlich proceffirt, infam — merkt's euch! — aus befonderer Gnade
infam aus den Gränzen gejagt; meine Güter fielen als Präfent dem Minister zu, meine Amalia bleibt in den Klauen
des Tigers, verseufzt und vertrauert ihr Leben, während daß
meine Rache fasten und sich unter das Joch des Despotismus
frummen muß.

Schweizer (aufftebend, feinen Dezen wegend). Das ift Baffer auf unfere Muble, hauptmann! Da gibt's was anzugunden!

Moor (ber bibber in beftigen Bewegungen bin und ber gegangen, fpringe raich auf, zu ben Raubern). Ich muß fie feben — Auf! rafft zusammen — du bleibst, Kofindty — pact eilig zusammen!

Bie Kauber. Bohin? mas?

Moor. Bohin? wer fragt wohin? (Beftig ju Schweizern.) Berrather, bu willst mich gurudhalten? Aber bei ber hoffnung bes himmels! —

Schweizer. Verrather ich? - Geb' in die Solle, ich folge bir!

Moor (fall ibm um ben Sale). Bruderherg! bu folgft mir — Sie weint, fie weint, fie vertrauert ihr Leben. Auf! hurtig! Me! nach Franken! In acht Tagen muffen wir dort fepn.

(Sie gehen ab.)

# Vierter Akt.

## Erfte Scene.

Randliche Gegend um bas Moorifche Schlof.

Mauber Moor. Rofinsky in ber Ferne.

Mor. Geh' voran und melbe mich. Du weißt doch noch

Assinsky. Ihr seyd der Graf von Brand, kommt aus Medlenburg, ich Euer Reitknecht — Sorgt nicht, ich will meine Rolle schon spielen. Lebt wohl! (216.)

Moor. Sey mir gegrüßt, Vaterlandserbe! (Er füßt die Erde.) Vaterlandshimmel! Vaterlandssonne! — und Fluxren und Hügel und Ströme und Wälder! feyd alle, alle mir herzlich gegrüßt! — Wie so töstlich wehet die Luft non meinen Heimathgebirgen! wie strömt balfamische Wonne aus euch dem armen Flüchtling entgegen! — Elysum! dichterische Welt! Halt ein, Moor! dein Fuß wandelt in einem beiligen Tempel.

(Er tommt naber.) Sieh ba, auch bie Schwalbennester im Schloffof - auch bas Gartentburchen! - und biese Ede aus

daa Saun, wo bu fo oft ben Kafiger belauschteft und nectteft und bort unten bas Diefenthal, wo bu ber Belb Alerander Deine Macedonier ins Treffen bei Arbela führteft, und nebenbran ber grafige Sugel, von welchem bu ben verfifchen Satrapen niederwarfft - und beine fiegende Kahne flatterte boch! (Er iddelt.) Die goldnen Maienjahre ber Anabenzeit leben mieder auf in der Seele bes Glenden - ba marft bu fo glude lich, warft fo gang, fo wollenlos beiter - und nun - ba liegen die Erummer beiner Entwurfe! Sier follteft bu mandeln bereinst, ein großer, stattlicher gepriesener Mann bier bein Anabenleben in Amalia's blübenben Kindern zum ameitenmale leben - bier! bier ber Abgott beines Bolfs aber ber bofe Reind fcmollte bagu! (Er fabrt auf.) Barum bin ich hieher gefommen? bag mir's ginge wie dem Gefangenen, ben der flirrende Gifenring aus Traumen der Freiheit aufjagt - nein, ich gebe in mein Elend gurud! - Der Gefangene hat bas Licht vergeffen, aber der Traum der Freiheit fuhr über ihm wie ein Blis in die Nacht, ber fie finfterer auruntlagt - Lebt mohl, ihr Baterlandsthaler! einft fabt the den Anaben Rael, und der Anabe Rael mar ein glud-Licher Anabe-jest faht ihr ben Mann, und er mar in Berameiflung. (Er brebt fich fchuell nach dem außerften Ende ber Gegend, allmo er ploglich fille fieht und nach bem Schloß mit Wehmuth binitet blidt.) Sie nicht feben, nicht einen Blid - und nur eine Mauer gewesen zwischen mir und Amalia - Rein! feben muß ich fie - muß ich ihn - es foll mich germalmen! (Er febrt um.) Bater! Bater! bein Gobn nabt - meg mit bir, fcmarges, rauchendes Blut! meg, bobler, graffer, audender Todesblid! Dar biefe Stunde laff mir frei -Amalia! Dater! bein Karl naht! (Er geht fcnell auf bas Schloß and - Quale mich, wenn ber Tag erwacht, laff nicht

ab von mir, wenn die Nacht kommt — quale mich in schrecklichen Eraumen! nur vergifte mir diese einzige Wollust nicht! (Er sieht an der Pforte.) Wie wird mir? was ist das, Moor? Sep ein Mann! — Todesschauer — Schreckenahnung — — (Er zest hinein).

# Aweite Scene.

Galerie im Schlof.

# Manber Moor. Amalia (treten auf).

Amalia. Und getrauten Sie fich wohl, fein Bilbnig unter biefen Gemalben zu erfennen?

Moor. D gang gewiß. Sein Bild war immer lebendig in mir. (An den Gemalten berumgebend.) Diefer ift's nicht.

Amalia. Errathen! — Er war der Stammvater bes gräflichen Hauses, und erhielt den Adel vom Barbaroffo, bem er wider die Seerauber biente.

Moor (immer an ben Gemalben). Diefer ift's auch nicht — auch der nicht — auch nicht jener bort — er ist nicht unter ihnen.

Amalia. Wie? Sehen Sie doch beffer! ich dachte, Sie tennten ibn -

Moor. Ich tenne meinen Bater nicht beffer! Ihm fehlt ber fanftmuthige Bug um den Mund, der ihn aus Taufenden tenutlich machte — er ift's nicht.

Amalia. Ich erstaune. Wie? Achtzehn Jahre nicht mehr gesehen, und noch -

Schillers fammtl. Werte. II.

Mor (fchnell mit einer fliegenben Biothe). Diefer ift'el (Er fieht wie vom Blig gerührt.)

Amalia. Gin vortrefflicher Dann.

Moor (in feinem Anblid versunten). Bater! Bater! vergtb mir! — Ja, ein vortrefflicher Mann! — (Er wischt fich die Augen.) Ein göttlicher Mann!

Amalia. Sie icheinen viel Antheil an ihm zu nehmen? Moot. Dein vortrefflicher Mann — und er follte babin fevn?

Amalia. Dahin! wie unfere besten Freuden dahin gehn — (Sanst feine Sand ergreifend.) Lieber herr Graf, es reift teine Seligteit unter dem Monde.

Moor. Gehr mahr, fehr mahr — und follten Gie ichon biefe traurige Erfahrung gemacht haben? Gie tonnen nicht brei und zwanzig Jahre alt fepn.

Amalia. Und habe fie gemacht. Alles lebt, um traurig wieder zu fterben. Wir intereffiren und nur barum, wir gewinnen nur barum, daß wir wieder mit Schmerzen verslieren.

Moor. Sie verloren schon etwas?

Amalia. Nichts! Alled! Nichts - wollen wir weiter geben, herr Graf?

Moor. So eilig? Weß ist bieß Bild rechter hand bort? mich buntt, es ist eine ungludliche Physiognomie.

Amalia. Dieß Bilb linter Sand ift ber Sohn bes Grafen, ber wirfliche herr - Rommen Sie, fommen Sie! Moor. Aber bieß Bilb rechter Sand?

Amalia. Sie wollen nicht in ben Garten gebn?

Roor, Aber bieß Bild rechter Sand? — Du weinft Amalia?

Amalia (fcnell ab).

#### Moor.

Sie liebt mich! sie liebt mich! — Ihr ganzes Wesen fing an sich zu empören, verrätherisch rollten die Thränen von ihren Bangen. Sie liebt mich! — Elender, das verdientest du um sie! Steh' ich nicht hier wie ein Gerichteter vor dem tödtlichen Blod? Ist das der Sopha, wo ich an ihrem Halse in Bonne schwamm? Sind das die väterlichen Säle? (Ergrissen vom Musbila seines Baters.) Du, du — Fenerstammen aus deinem Auge — Fluch, Fluch, Berwerfung! — Bo bin ich? Nacht vor meinen Augen — Schrecknisse Gottes — Ich, ich hab' ihn getödtet! (Er rennt davon.)

## Frang von Moor in tiefen Gebanten.

Weg mit diesem Bild! weg, seige Memme! Bas' zagst du, und vor wem? Ist mir's nicht die wenigen Stunden, die der Graf in diesen Mauern wandelt, als schlich' immer ein Spion der Hölle meinen Fersen nach — Ich sollt' ihn kennen! Es ist so was Großes und Oftgesehenes in seinem wilden sonnverdrannten Gesicht, das mich beden macht — Much Amalia
ist nicht gleichgultig gegen ihn! Läßt sie nicht so gierig schmaden
tender Bilde auf dem Kerl herumtreuzen, mit denen sie doch
gegen alle Welt sonst so geitigethut? Sah ich's nicht, wie sie
ein paar diedische Thrancn in den Wein sallen ließ, den er
hinter meinem Nücken so hastig in sich schlürste, als wenn er
das Glas mit hineinzichen wollte? Ja, das sah ich, durch
den Spiegel sah ich's mit diesen meinen Augen. Holla, Franz!
sieh dich vor! dahinter stecht irgend ein verderbenschwangeres
Ungeheuer!

(Er fieht forschend tem Portrait Rarle gegenüber.)

Sein langer Ganfehals - feine fcwarzen, feuerwerfenden Mugen, bm! - fein finfteres überhangendes, bufchiges Augenbraun. (Plöglich jusammenfahrend.) — Schadenfrobe Solle! jagft du mir biefe Ahnung ein? Es ift Karl! ja jest werden mir alle Buge wieder lebendig - Er ift's! troß feiner Larve! Mi - Er ift's - trop feiner Larve! - Er ift's - Tod und Berdammnif! (Auf und ab mit heftigen Schritten.) Sab' ich darum meine Rachte verpraft, - barum Felfen binweggeraumt und Abgrunde eben gemacht, - bin ich barum gegen alle Inffincte ber Menscheit rebellisch worben, bag mir gulett diefer unftate Landstreicher burch meine funftlichften Birbel tolple -Sachte! nur facte! Es ift nur noch Spielarbeit übrig -Bin ich doch ohnehin icon bis an die Ohren in Tobfunden gewatet, daß es Unfinn mare, gurudgufdwimmen, wenn bas Ufer icon fo weit binten liegt - and Umtebren ift boch nicht mehr zu gedenken - Die Gnabe, felbst wurde an ben Bettelftab gebracht, und die unendliche Erbarmung banterott werden, wenn fie für meine Schulden all' aut fagen wollte - Alfo vorwärts wie ein Mann - (Er fceut.) - Er verfammle fich au dem Geifte feines Baters und tomme! der Todten fvott' ich. - Daniel! be, Daniel! - Bas gilt's, ben haben fie auch Icon gegen mich aufgewiegelt! Er sieht fo geheimnifvoll.

### Paniel tommt.

Daniel. Bas fteht ju Befehl, mein Gebieter?

Franz. Nichts. Fort, fulle biefen Becher mit Bein, aber hurtig! (Daniel ab.) Wart, Alter, bich will ich fangen! ins Auge will ich bich fassen, so ftarr, daß dein getroffenes Ge-wissen durch die Larve erblassen soll! Er foll sterben! — Der ist ein Stumper, der sein Wert nur auf die Hälfte bringt, und dann weggeht und mußigzugafft, wie es weiter damit werden wird.

#### Daniel mit Bein.

frang. Stell' ihn hieher! Cieh mir fest ins Auge! Wie beine Kniee schlottern! wie bu gitterst! Besteh', Alter! was haft bu gethan?

Daniel. Nichte, gnadiger herr, fo mabr Gott lebt und meine arme Seele!

Frang. Trint' diefen Wein aus! — Bas? bu gauderft? — Heraus, fcnell! Was baft du in den Wein geworfen?

Daniel. Silf Gott! Das? Ich in den Bein?

frang. Gift haft du in den Wein geworfen! Bift du nicht bleich wie Schnee? Gesteh', gesteh'! Wer hat bir's gegeben? Nicht mahr, der Graf, der Graf hat bir's gegeben?

Daniel. Der Graf? Jesus Maria! ber Graf hat mir nichts gegeben.

Franz (greift ibn bart an). Ich will bich würgen, daß du blau wirst, eisgrauer Lügner du! Nichts? Und was stecktet ihr denn so beisammen? Er und du und Amalia? Und was flüstertet ihr immer zusammen? Heraus damit! Was für Geheimnisse, was für Geheimnisse hat er dir anvertraut?

Daniel. Das weiß ber allwiffende Gott: er hat mir teine Gebeimniffe anvertraut.

Franz. Wilft du es laugnen? Was fur Cabalen habt ihr angezettelt, mich aus bem Wege zu raumen? Nicht wahr? Mich im Schlaf zu erdroffeln? Mir beim Bartscheeren die Gurgel abzuschneiden? Mich im Wein oder in Chocolade zu vergeben? Heraus, heraus! — oder mir in der Suppe den ewigen Schlaf zu geben? Heraus damit! ich weiß Alles.

Daniel. So helfe mir Gott, wenn ich in Noth bin, wie ich Such jest nichts anders fage, als die reine lautere Wahrheit. Franz. Diesmal will ich dir verzeihen. Aber gelt, er stedte bir gewiß Gelb in beinen Beutel? Er brudte bir bie Sand starter, ale der Brauch ist? so ungefahr, wie man fie feinen alten Belannten ju bruden pflegt?

Daniel. Niemals, mein Gebieter.

Franz. Er fagte bir, zum Erempel, daß er bich etwa schon tenne? — baß du ihn fast tennen solltest? daß dir einz mal die Dece von den Augen fallen wurde. — daß — wad? bavon sollt' er bir niemals gesagt haben?

Daniel. Dicht bas Mindefte.

Frang. Daß gewisse Umstände ihn abhielten — bag man oft Madten nehmen muffe, um seinen Feinden guzutonnen — bag er sich rachen wolle, aufs grimmigste rachen wolle?

Daniel. Richt einen Laut von diefem Allem.

Franz. Was? gar nichts? Besinne dich recht. — Daß er den alten Herrn sehr genau — besonders genau gekannt daß er ihn liebe — ungemein liebe — wie ein Sohn liebe —

Daniel. Etwas bergleichen erinnere ich mich von ihm gebort zu haben.

Frang (blaf). Hat er, hat er wirklich? Wie, fo laff mich boch boren! Er fagte, er fev mein Bruder?

Daniel (betroffen). Was, mein Gebieter? — Nein, das fagte er nicht. Aber wie ihn das Fraulein in der Salerie herzumführte, ich putte eben den Staub von den Rahmen 'der Gemalde ab, stand er bei dem Portrait des seligen Herrn plöhlich stille, wie vom Donner gerührt. Das gnadige Frau-lein deutete drauf hin und sagte: ein vortrefflicher Mann! Ja, ein vortrefflicher Mann! gab er zur Antwort, indem er sich die Augen wischte.

frang. Bore, Daniel! Du weißt, ich bin immer ein gutiger herr gegen bich gewefen, ich habe bir Rahrung und

Aleider gegeben, und bein fcmaches Alter in allen Geschäften geschont! -

Daniel. Dafür lohn' Euch der liebe herr Gott! und ich bab' Euch immer redlich gebient.

Franz. Das wollt' ich eben fagen. Du haft mir in beinem Leben noch keine Widerrede gegeben, benn bu weißt gar zu wohl, daß du mir Gehorsam schulbig bist in Allem, was ich bich heiße.

Daniel. In Allem von gangem herzen, wenn es nicht wiber Gott und mein Gewiffen gebt.

Franz. Poffen, Poffen! Schamft du dich nicht? Ein alter Mann, und an das Weihnachtsmährchen zu glauben! Beh', Daniel! das war ein dummer Gedanke. Ich bin ja herr. Mich werden Gott und Gewissen strafen, wenn es ja einen Gott und ein Gewissen gibt.

Daniel (chlägt die Sande jusammen). Barmherziger himmel! frang. Bei beinem Gehorfam! Berstehst du das Bort anch? Bei beinem Gehorfam befehl' ich dir, morgen barf ber Graf nicht mehr unter ben Lebenbigen mandeln.

Daniel. Silf, beiliger Gott! Befmegen ?

Frang. Bei deinem blinden Gehorfam! - und an bich werb' ich mich halten.

Daniel. An mich? Silf, felige Mutter Gottes! An mich? Bas hab' ich alter Mann benn Bofes gethan?

Franz. Hier ist nicht lange Besinnzeit, dein Schickal steht in meiner hand. Willft du dein Leben im tiefsten meiner Thurme vollends ausschmachten, wo der hunger dich zwingen wird, deine eigenen Anochen abzunagen, und der brennende Durft, dein eigenes Wasser wieder zu saufen? — Oder willst du lieber dein Brod effen im Frieden, und Ruhe haben in Deinem Alter?

Daniel. Was, herr? Fried' und Ruhe im Alter, und ein Cobtichläger?

frang. Antwort auf meine Frage!

Daniel. Meine grauen Haare! meine grauen Haare! Frang. Ja ober Nein!

Daniel. Dein! - Gott erbarme fich meiner!

Frang (im Begriff ju geben). Gut, du follft's nothig haben. (Daniel batt ibn auf und fallt por ibm nieber.)

Daniel. Erbarmen, Berr! Erbarmen!

Frang. Ja ober Dein!

Daniel. Gnädiger Herr, ich bin heute ein und siebenzig Jahr alt! und hab' Water und Mutter geehrt, und Niemand meines Wissens um bes hellers Werth im Leben vervortheilt, und hab' an meinem Glauben gehalten treu und redlich, und hab' in Eurem hause gedient vier und vierzig Jahre, und erwarte jest ein ruhig seliges Ende, ach, herr, herr! (umfast seine knice bestig) und Ihr wollt mir den letten Trost rauben im Sterben, daß der Wurm des Gewissens mich um mein lettes Gebet bringe, daß ich ein Gräuel vor Gott und Menschen sichlasen gehen soll? Nein, nein, mein liebster bester, liebster gnädiger herr! das wollt Ihr nicht, das konnt Ihr nicht wollen von einem einundssebenzigsährigen Manne.

frang. Ja oder Mein! mas foll bas Geplapper?

Daniel. Ich will Euch von nun an noch eifriger bienen, will meine burren Sehnen in Eurem Dienst wie ein Tag-löhner abarbeiten, will früher aufstehen, will später mich niederlegen — ach, und will Euch einschließen in mein Abendund Morgengebet, und Gott wird das Gebet eines alten Mannes nicht wegwerfen.

Frang. Gehorfam ift beffer, benn Opfer. Saft bu je

gebort, daß fich ber Senter gierte, wenn er ein Urtheil vollftreden follte?

Daniel. Ach ja wohl! aber eine Unichuld ermurgen - einen -

Franz. Bin ich bir etwa Rechenschaft schulbig? Darf bas Beil ben henter fragen, warum dahin und nicht borthin? — Aber fieh, wie langmuthig ich bin — ich biete bir eine Belohnung für bas, was bu mir hulbigteft.

Daniel. Aber ich hoffte, ein Chrift bleiben gu durfen, ba ich Guch hulbigte.

Franz. Keine Wiberrede! Sieh, ich gebe dir einen ganzen Tag noch Bedentzeit! Ueberlege es nochmals. Glud und Unsglud — hörft du? verstehst du? das höchste Glud und das außerste Unglud! Ich will Bunder thun im Peinigen.

Daniel (nach einigem Nachtenten). Ich will's thun, morgen will ich's thun. (216.)

## Franz.

Die Versuchung ist start, und der war wohl nicht zum Martwer seines Glaubens geboren — Wohl bekomm's denn, Herr Graf! Allem Ansehen nach werden Sie morgen Abend Ihr Hentermahl halten! Es kommt Alles nur darauf an, wie man davon denkt, und der ist ein Narr, der wider seine Vortheile denkt. Den Vater, der vielleicht eine Bouteille Wein weiter getrunken hat, kommt der Kigel an — und daraus wird ein Mensch, und der Mensch war gewiß das Leste, woran bei der ganzen Herculesarbeit gedacht wird. Nun kommt mich eben auch der Kißel an — und daran krepirt ein Mensch, und gewiß ist hier mehr Verstand und Absicht, als dort bei seinem Entsehen war — Ist die Geburt des Menschen das Wert einer emotion

viehischen Anwandlung, eines Ungefährs, wer follte wegen ber Berneinung feiner Geburt fich einkommen laffen, an ein bebeutendes Etwas zu denfen ? Berflucht fer die Thor= beit unferer Ummen und Barterinnen, die unfere Phantafie mit idredlichen Mabrden verberben, und gräßliche Bilber von Strafgerichten in unfer weiches Behirnmart bruden, bag unwillfürliche Schauber bie Glieber bes Mannes noch in froftige Angst rutteln, unsere tubnite Entschloffenbeit sperren, unfere erwachende Bernunft an Retten abergläubischer Kinfterniß legen - Mord! wie eine gange Solle von Rurien um bas Wort flattert - bie Natur vergaß einen Mann mehr au machen - die Nabelichnur ift nicht unterbunden worden und die gange Schattenspielerei ift verschwunden. Es war etwas und wird nichts - heißt es nicht eben fo viel, als: es war nichts und wird nichts, und um nichts wird fein Bort mehr gewechselt - der Menich entsteht aus Moraft, und matet eine Beile im Moraft, und macht Moraft, und gabrt wieder gufammen in Moraft, bis er gulest an ben Soubsoblen feines Urentele unflatig antlebt. Das ift bas Ende vom Lieb' - der morastige Cirtel der menschlichen Beftimmung, und fomit - gludliche Reife, herr Bruber! Der milgfüchtige, pobagrifche Moralift von einem Gemiffen mag rungelige Weiber aus Bordellen jagen und alte Bucherer auf dem Todesbette foltern — bei mir wird er nimmermehr Mubiens befommen. (Er geht ab.)

#### Dritte Scene.

Unberes Bimmer im Schlof.

Hanber Moor von der einen Seite, Paniel von der andem.

Moor (haftig). Wo ift bas Fraulein?

Daniel. Guddiger herr! Erlaubt einem armen Manne, Euch um etwas gu bitten.

Most. Es ift dir gewährt, mas willft du?

Daniel. Nicht viel und Alles, fo wenig und doch fo viel — last mich Eure Hand tuffen!

Mosr. Das follft bu nicht, guter Alter! (umarmt ihn) ben ich Bater nennen mochte.

Daniel. Gure Sand, Gure Sand! ich bitte Guch.

Moor. Du follft nicht.

Daniel. Ich muß! (Er ergreift fie, betrachtet fie schnell und faut vor ihm nieder.) Lieber, bester Karl!

Moor (erfariat, fast fich, fremd). Freund, was fagft bu? Ich verfteh' bich nicht.

Daniel. Ja, ldugnet es nur, verstellt Euch! Schon, schon! Ihr sevb immer mein bester, töstlicher Junker — Lieber Sott, daß ich alter Mann noch die Frende — dummer Ablpel ich, daß ich Euch nicht gleich — Ei du himmlischer Vater! So sevb Ihr ja wiedergekommen, und der alte Herr ist unterm Boden, und da sepb Ihr ja wieder — was für ein blinder Esel ich doch war (sich vor den Kopf schlagend), daß ich Euch nicht im ersten Hui — Ei du mein — wer hätte sich das träumen lassen! — Um was ich mit Abränen betete, — Jesus Christus! Da steht er ja leibhaftig wieder in der alten Stube!

Moor. Bas ist bas für eine Sprache? Sept Ihr vom hibigen Fieber aufgesprungen? ober wollt Ihr eine Komobiens volle an mir probiren?

Daniel. Gi pfui boch, pfui boch! Das ift nicht fein, einen alten Anecht fo zum Beften haben - Diefe Narbe! De, wift Ihr noch? Großer Gott! Was Ihr mir da für eine Angft ein= jagtet - ich hab' Euch immer fo lieb gehabt, und was Ihr mir ba für Bergeleid hattet anrichten tonnen - Ihr faget mir im Schoof - mift Ihr noch? - bort in ber runden Stube - Belt. Bogel! Das habt Ihr freilich vergeffen - auch den Rutut, den Ihr fo gern hörtet? - benft doch! der Rufut ift gerichlagen, in Grundsboben geschlagen — die alte Sufel bat ihn verwettert. wie fie die Stube fegte - ja freilich, und da faget 3hr mir im Schoof und rieft: Hotto! und ich lief fort, Euch den Hottogaul au bolen - Jefus Gott! warum mußt' ich alter Efel auch forts laufen - und wie mir's fiedigheiß über den Budel lief - wie ich bas Betergeschrei bore braugen im Debrn, fpring' berein, und ba lief bas helle Blut, und laget am Boben, und hattet beilige Mutter Gottes! war mir's nicht, als wenn mir ein Rubel eisfalt Baffer über'n Naden fprifte - aber fo geht's, wenn man nicht alle Augen auf die Rinder bat. Großer Gott, wenn's ins Auge gegangen ware - War's bazu noch bie rechte Sand. Mein Lebenstag, fagt' ich, foll mir fein Rind mehr ein Meffer ober eine Scheere, ober fo mas Spikiges, fagt' ich - in die Sand friegen, fagt' ich - war jum Glud noch herr und Frau verreist - ja, ja, das foll mir mein Tag des Lebens eine Warnung fevn, fagt' ich - Jemini, Jemini! ich hatte vom Dienft tommen fonnen, ich hatte -Gott ber Berr vergeih's Euch, gottlofes Rind - aber Gottlob! es beilte glucklich, bis auf die mufte Narbe.

Moor. Ich begreife tein Wort von Allem, mas bu fagst. Daniel. Ja gelt, gelt? Das war noch eine Zeit? Wie manches Zuderbrod, oder Biscuit, oder Macrone ich Euch hab' Augeschoben, hab' Euch immer am gernsten gehabt, und wist

2

Ihr noch, was Ihr mir drunten fagtet im Stall, wie ich Gud auf bes alten herrn feinen Schweißfuche feste, und Euch auf der aroßen Wiese ließ herumjagen? Daniel, fagtet 3hr, laff' mich nur einen großen Mann werden, Daniel, fo follft bu mein Verwalter fenn und mit mir in der Rutiche fabren, ja, fagt' ich und lachte, wenn Bott Leben und Gefundheit fcenft, und Ihr Guch eines alten Mannes nicht ichamen werdet, fagt' ich, fo will ich Guch bitten, mir bas Bauschen brunten im Dorfe ju raumen, bad icon eine gute Beil' leer fteht, und ba wollt' ich mir ein Eimer zwanzig Bein einlegen und wirthschaften in meinen alten Tagen. - Ja, lacht nur, lacht nur! Gelt, junger herr, bas habt Ihr rein ausgefdwist ? - den alten Mann will man nicht kennen, da thut man fo fremd, fo vornehm - o Ihr fepd boch mein golbiger Junter - freilich halt ein biechen loder gewesen - nehmt mir's nicht übel! - wie's eben bas junge Rleisch meiftens ift am Ende fann noch Alles aut werden.

Moor (fällt ihm um ben Sals). Ja, Daniel, ich will's nicht mehr verhehlen! Ich bin dein Karl, dein verlorner Karl, was macht meine Amalia?

Daniel (fangt an ju weinen). Daß ich alter Sunder noch die Freude haben foll, — und der Herr felig weinte umfonst!

— Ab, ab, weißer Schädel! murbe Knochen, fahret in die Grube mit Freuden! Mein Herr und Meister lebt, ihn haben meine Augen gesehen!

Moor. Und will halten, mas er verfprochen hat, — nimm das, ehrlicher Grautopf, für den Schweißfuche im Stalle; fringt ibm einen ichweren Beutel auf) nicht vergeffen hab' ich den alten Mann.

Daniel. Wie? was treibt 3hr? Bu viel, 3hr habt Euch vergriffen.

Moor. Richt vergriffen, Daniel! (Daniel will nieberfallen.) Steh' auf! fage mir, was macht meine Amalia?

Daniel. Gottes Lohn! Gottes Lohn! Ei, herr Jerem! — Eine Amalia, o, die wird's nicht überleben, die wird sterben vor Freude!

Moor (beftig). Gie vergaß mich nicht?

Daniel. Bergeffen? Wie schwast Ihr wieder? Euch vergeffen? — ba hattet Ihr sollen babet senn, hattet's sollen mit ansehen, wie sie sich gebardete, als die Zeitung kam, Ihr war't gestorben, die ber gnadige Herr ausstreuen ließ —

Mosr. Das fagft bu? mein Bruber -

Dauiel. Ja, Euer Bruder, ber gnäbige herr, Euer Bruder — ich will Euch ein andermal mehr davon erzählen, wenn's Zeit dazu ist — und wie sauber sie ihn abkappte, wenn er ihr alle Tage, die Gott schickt, seinen Antrag machte und sie zur gnädigen Frau machen wollte. D ich muß hin, muß hin, ihr sagen, ihr die Botschaft bringen. (Will fort.)

Mosr. Salt, halt! sie barf's nicht wiffen! barf's Ries mand wiffen, auch mein Bruber nicht. -

Daniel. Guer Bruder? Nein, beileibe nicht, er barf's nicht wiffen! Er gar nicht! — Wenn er nicht schon mehr weiß, als er wiffen barf — D, ich sage Euch, es gibt garftige Menschen, garftige Bruder, garftige herren — aber ich möchte um alles Gold meines herrn willen tein garftiger Anecht fevn — der andbige herr bielt Euch todt.

Moor. Sm! mas brummit bu ba?

Daniel (wier). Und wenn man freilich fo ungebeten auferftebt — Euer Bruber mar bes herrn felig einziger Erbe —

Moor. Alter! — Bas murmelft du da gwifchen ben gahnen, als wenn irgend ein Ungeheuer von Geheimniß auf

beiner Junge schwebte, das nicht heraus wollte und boch heraus sollte? Rebe beutlicher!

Daniel. Aber ich will lieber meine alten Anochen abnagen vor Hunger, lieber vor Durst mein eigenes Waffer faufen, als Wohlleben die Fülle verdienen mit einem Codtfoliag. (Schneu ab.)

#### Moor auffahrend aus ichredlicher Paufe.

Betrogen, betrogen! da fahrt es über meine Seele wie der Blig! — Spigbubifche Künfte! Himmel und Holle! Richt du, Bafer! Spigbubifche Künfte! Mnte! Morder, Rauber durch spigbubifche Künfte! Angeschwarzt von ihm! verfälscht, unterdräckt meine Briese — voll Liebe sein Herz — o ich Ungeheuer von einem Thoren — voll Liebe sein Baterherz — o Schelmerei, Schelmerei! Es hätte mir einen Fußsall gelostet — es hätte mir eine Thranc gesostet — o ich blöder, blöder, blöder, blöder Thor! — (Wider die Wand rennend.) Ich hätte glücklich senn können — o Büberei, Büberei! das Glück meines Lebens bübisch, bübisch hinwegbetrogen. (Er läust wäthend auf und nieder.) Mörder, Räuber durch spishibische Künste! — Er grollte nicht einmal. Nicht ein Gedanke von Fluch in seinem Herzen — O Bösewicht! unbegreislicher, schleichender, abschenlicher Bösewicht!

### Rofinsky fommt.

Aofinsky. Run, Sauptmann, wo ftedft bu? Bas ift'6? Du willft noch langer bier bleiben, mert' ich.

Moor. Auf! Sattle die Pferde! Wir muffen vor Son= nenuntergang noch über den Granzen fepn!

Aofinsky. Du fpageft.

Moor (befeblend). Hurtig, hurtig! Zaudre nicht lange, laft Alles dal und daß fein Auge bich gewahr wird. (Kofinten al.)

1

#### Moor.

Ich fliebe aus diesen Mauern. Der geringste Berzug könnte mich wüthend machen, und er ist meines Baters Sohn — Bruder, Bruder! du hast mich zum Elendesten auf Erden gemacht, ich habe dich niemals beleidigt, es war nicht brüderlich gehandelt — Ernte die Früchte deiner Unthat in Ruhe, meine Gegenwart soll dir den Genuß nicht länger vergällen — aber gewiß, es war nicht brüderlich gehandelt. Finsterniß verlösche sie auf ewig, und der Tod rühre sie nicht auf.

### Kosinsky.

Aofinsky. Die Pferde ftebn gefattelt, Ihr tonnt auffigen, wann 3hr wollt.

Moor. Preffer, Preffer! Warum fo eilig? Soll ich fie nicht mehr febu?

Aofinsky. Ich gaume gleich wieder ab, wenn Ihr's haben wollt; Ihr hießt mich ja uber hale und Ropf eilen.

Moor. Noch einmal! ein Lebewohl noch! ich muß den Gifttrank biefer Seligkett vollends ausschlurfen, und dann — halt, Kosindkel zehn Minuten noch — hinten am Schloshof, und wir sprengen davon!

# Vierte Scene.

Im Garten.

#### Amalia.

Du weinft, Amalia? - und bas fprach er mit einer Stamme! mit einer Stimme - mir war's, als ob bie Natur fic

model with

verjüngte — bie gemissenn Lenze der Liebe dämmerten auf mit der Stimme! Die Nachtigall schlug wie damals — die Alumenhauchten wie damals — und ich lag wonneberauscht an zeinem Hald — Halfches, treuloses Herz! wie du deinen Meinerd beschönigen willst! Nein, nein, weg aus meiner Seele, du Frevelbild! — ich habe meinen Eid nicht gebrochen, du Einziger! Weg aus meiner Seele, ihr verrätherischen gottlosen Wünsche! im Herzen, wo Karl herrscht, darf tein Erdensohn nisten — Aber warum, meine Seele, so immer, so wider Willen nach diesem Fremdling? Hangt er sich nicht so hart an das Bild meines Einzigen? Ist er nicht der ewige Begleiter meines Einzigen? Du weinst, Amalia? — Ha, ich will ihn sliehen! — slieben! — Nimmer sehen soll mein Auge diesen Frembling!

#### Mauber Moor öffnet die Gartenthur.

Amalia (fabrt susammen). Horch! horch! Rauschte die Thure nicht? (Sie wird Karln gewahr und springs aus.) Er? — wohin? — wad? — da hat mich's angewurzelt, daß ich nicht sliehen kann — Berlaß mich nicht, Gott im Himmel! — Nein, du sollt mir meinen Karl nicht entreißen! Meine Seele hat nicht Raum für zwei Gottheiten, und ich bin ein sterbliches Mädchen! (Sie nimmt Karls Bild beraus.) Du, mein Karl, sep mein Genius wider diesen Fremdling, den Liebestörer! dich, dich ausehen, unverwandt, — und weg alle gottlosen Blicke nach diesem. (Sie sist stumm — das Linge farr auf tas Wild gebestet.)

Maor. Sie da, gnabiges Fraulein? — und traurig? und eine Chrane auf diefem Gemalde? (Amalia gibt ibm feine Antwort.) — Und wer ist der Glüdliche, um den sich das Auge eines Engels versilbert? darf auch ich diesen Berherrlichten — (Er will bas Gemalbe betrachten.)

Amatia. Nein, ja, nein! Schillere fammt. Werte. 11.

Moor (unudfabrene). Sa! und verbient er biefe Bergotsterung? verbient er? -

Amalia. Wenn Sie ihn gefannt hatten! Moor. Ich wurde ihn beneidet haben. Amalia. Angebetet, wollen Sie fagen.

Moor. Sa!

Amalia. D, Sie hatten ihn fo lieb gebabt — es war fo viel, fo viel in feinem Angeficht — in feinen Augen im Bon feiner Stimme, das Ihnen fo gleich tommt — das to fo liebe —

Moor (fieht jur Erbe).

Amalia. Hier, wo Sie stehen, stand er tausendmal — und neben ihm die, die neben ihm himmel und Erde vergaß — hier durchirrte sein Auge die um ihn prangende Segend — sie schien den großen belohnenden Blick zu empfinden und sich unter dem Bohlgefallen ihres Meisterbilds zu versichönern — hier hielt er mit himmlischer Musik die Hörer der Lüfte gefangen — hier an diesem Busch pflückte er Rosen, und pflückte die Rosen für mich — hier, hier lag er an meinem Halse, brannte sein Mund auf dem meinen, und die Blumen starben gern unter der Liebenden Fustritt —

Moor. Er ift nicht mehr?,

Amalia, Er segelt auf ungestümen Meeren — Amalia's Liebe segelt mit ihm — er wandelt durch ungebahnte sandige Busten — Amalia's Liebe macht den brennenden Sand unster ihm grünen und die wilden Gesträuse blüben — der Mittag senkt sein entblöptes Haupt, nordischer Schnee schrumpft seine Sohlen zusammen, stürmischer Lagel regnet um seine Schläse, und Amalia's Liebe wiegt ihn in Stürmen ein — Meere und Berge und Horizonte zwischen den Liebenden — aber die Seelen versegen sich aus dem staubigen Kerter und

treffen fich im Paradiefe der Liebe - Sie scheinen trangie office

Ror. Die Borte ber Liebe machen, auch meine Liebe lebenbig.

Amalia (blas). Bad? Sie lieben eine Andere? - Beh mir, was hab' ich gefagt?

Moor. Sie glaubte mich tobt, und blieb treu bem Tobtsgeglaubten — sie horte wieder, ich lebe, und opferte mir die Krone einer Helligen auf. Sie weiß mich in Busten irren und im Elend herumschwarmen, und ihre Liebe fliegt durch Busten und Elend mir nach. Auch heißt sie Amalia, wie Sie, gnädiges Fraulein.

Amalia. Wie beneib' ich Ihre Amalia!

Moor. D fie ift ein ungludliches Madchen; ihre Liebe ift für Einen, ber verloren ift, und wird - ewig niemals belohnt.

Amalia. Nein, sie wird im himmel belohnt. Sagt man nicht, es gebe eine besfere Belt, wo die Traurigen sich freuen und die Liebenden sich wieder erkennen?

Moor. Ja, eine Belt, wo bie Schleier hinwegfallen und die Liebe fich schredlich wiederfindet — Ewigteit heißt ihr Name — meine Amalia ift ein ungludliches Mebben.

Amatia. Ungludlich, und Sie lieben?

Moor. Ungludlich, weil fie mich liebt! Wie, wenn ich ein Todtschläger ware? wie, mein Fraulein, wenn 3hr Geliebter Ihnen fur jeden Auß einen Mord aufzählen konnte? Bebe meiner Amalia! fie ist ein ungludliches Madchen.

Amalia (frob aufhupfend). Sa! wie bin ich ein gludliches Madchen! Mein Einziger ist Nachftrahl ber Gottheit, und bie Gottheit ist Suld und Erbarmen! Richt eine Fliege konnt' er leiben feben — Seine Seele ift fo fern von einem

Hutigen Gedanken, als fern ber Mittag von ber Mittee= nacht ift.

Roor (tebre fich fcnell ab in em Gebuich, blidt fiarr in die Gegend).

Amalia (fingt und fpielt auf ber Laute).

,

: .

Willft bich, Settor, ewig mir entreißen, Bo bes Meaciben morbend Gifen Dem Patroffus fcprecklich Opfer bringt? Ber wirb funftig beinen Rleinen lehren Speere werfen und bie Gotter ehren, Benn hinunter bich ber Kanthus fchlingt?

Anor (nimmt bie Laute ftillfd weigend und fpielt).

Theures Beib, geh', hol' die Todeslanze! — Laff' — mich fort — zum wilden Kriegestanze! — (Er wirft die Laute weg und flieht davon.)

# Fünfte Scene.

Rabgelegener Balb. Racht. Ein altes verfallenes Schlof in ber Mitte.

Die Hanberbande gelagert auf ber Erbe.

Die Hauber (angen).

Stehlen, morben, buren, balgen, Seist bei uns nur bie Beit gerftrenn. Morgen bangen wir am Galgen, Drum laßt uns bente fustig fepn.

Gin freies Leben führen wir, . Gin Leben voller Monne. Der Walb ift unfer Rachtquartier, Bei Sturm und Bind hanthieren wir, Der Mond ift unfre Conne, Mercurius ift unfer Mann, Der's Prafticiren trefflich tanu.

Bent' laben wir bei Pfaffen uns ein, Bei maften Pachtern morgen; Mas britber ift, ba laffen wir fein Den lieben Szerrgott forgen.

Und haben wir im Tranbenfaft Die Gurgel ausgebabet, Go machen wir uns Muth und Kraft Und mit bem Schwarzen Bruberfcaft, Der in ber'hoblle bratet.

Das Wehgebeut geschiagner Bater, Der bangen Matter Rlaggezeter, Das Winfeln ber verlaff'nen Braut If Schmans für unfre Trommethant!

Sa! wenn fie euch unter bem Beile fo guden, Ausbrüden wie Ralber, umfaden wie Miden, Das einelt unfern Augenftern, Das ichmeichelt unfern Obren gern.

Und wenn mein Stundlein tommen nun,

Der Senter foll es holen! So haben wir halt unfern Lohn, Und fomieren unfre Cohlen,

Ein Schlädchen auf den Weg vom heißen Araubensohn, Und hura rax bax! geht's, als fibgen wir bavon.

Schweizer. Es wird Rucht, und ber Hauptmann noch nicht ba!

Nagmann. Und verfprach boch Schlag acht Uhr wieber bei und einzutreffen.

Schweiger. Wenn ihm Leibes gefchehen mare - Cameraben! wir gunden an und morben ben Saugling.

Spiegelberg (nimmt Ragmann beifette). Auf ein Bort, Rag-

Schwars (gu Grimm). Bollen wir nicht Spione ausstellen? Grimm. Laff du ihn! Er wird einen Fang thun, daß wir und icamen muffen.

Schweizer. Da brennst du bich, beim henter! Er ging nicht von und wie einer, ber einen Schelmenstreich im Schilbe führt. haft du vergeffen, was er gesagt hat, als er und über die haibe führte? — "Wer nur eine Rube vom Ader stiehlt, daß ich's erfahre, läßt seinen Kopf hier, so wahr ich Moor heiße." Wir durfen nicht rauben.

Nagmann (leife ju Spiegelberg). Bo will bas binaus - rebe beuticher!

Spiegelberg. Pft! Pft! — Ich weiß nicht, was bu ober ich fur Begriffe von Freiheit haben, daß wir an einem Karren ziehen wie Stiere, und dabei wunderviel von Indepenbeng beclamiren — Es gefällt mir nicht.

Schweizer (zu Grimm). Was wohl biefer Binbtopf hier an ber Kuntel hat?

Nagmann (leife ju Spiegelberg). Du fprichft vom haupt= mann? -

Spiegelberg. Pft boch! Pft! - Er hat fo feine Ohren unter und herumlaufen - Sauptmann fagft du? wer hat

thn zum hauptmann über und geseth, ober hat er nicht diesen Titel usurpirt, ber von Rechtswegen mein ist? Bie? legen wir darum unser Leben auf Würfel — baben darum alle Milgsuchten bes Schickfals aus, daß wir am Ende noch von Glück sagen, die Leibeigenen eines Staven zu sepn? — Leibeigene, da wir Fürsten seyn könnten? — Bei Gottl Raymann — das hat mir niemals gefallen,

Schweizer (zu ben Andern). Ja — du bist mir ber rechte Held. Frosche mit Steinen breit zu schmeißen — schon der Rlang seiner Nase, wenn er sich schneuzte, könnte dich durch ein Nadelöhr jagen —

Spiegelberg (311 Razmann). Ja — und Jahre schon dicht' ich darauf: es soll anders werden. Razmann — wenn du bist, wofür ich dich immer hielt — Razmann! man vermißt ihn — gibt ihn halb verloren — Razmann, mich dunkt, seine schwarze Stunde schlägt — Wie? nicht einmal röther wirst du, da dir die Glode zur Freiheit läutet? hast nicht einmal so viel Muth, einen kuhnen Wink zu verstehen?

Naymann. Ha, Satan! worin verstrickst bu meine Seele? Spiegelberg. Hat's gefangen? — Gut! so folge! Ich habe mir's gemerkt, wo er hinschlich — Romm! Zwei Pistolen feblen selten, und dann — so find wir die Ersten, die den Saugling erdrosseln. (Er will ibn fortreißen.)

Schweizer (ziebt wüthend sein Meffer). Ha, Bestie! Eben recht erinnerst du mich an die böhmischen Walder! — Wackt du nicht die Memme, die anhub zu schnadern, als sie riesen: der Feind kommt! Ich habe damals bei meiner Seele gekucht — Fahr' hin, Menchelmörder! (Er flicht ihn tobt.)

Anuber (in Bewegung). Mordjo! Mordjo! — Schweizer — Spiegelberg — Reist fie auseinander! —

Schweizer (wirft bas Meffer über ibn). Da! — und fo trepte' bu — Ruhig, Cameraben — Laft euch den Bettel nicht unterbrechen — Die Bestie ist dem Hauptmann immer giftig gewesen, und hat teine Rarbe auf ihrer ganzen Haut — Noch einmal, gebt euch zufrieden — Ha! über den Racter — Bon hinten her will er Männer zu Schanden schmeißen? Männer von hinten her! — Ist und darum der helle Schweiß über die Bacten gelausen, daß wir aus der Welt schleichen wie elende Kerle? Bestie du! Haben wir und darum unter Feuer und Rauch gebettet, daß wir zulest wie Natten verrecten?

Grimm. Aber jum Teufel - Camerad - was hattet ihr mit einander? - ber Sauptmann wird rafend werden.

Schweizer. Dafür laff' mich forgen — Und du Heillofer (zu Ragmann), bu warft fein Helfershelfer, du! — Pack' bich aus meinen Augen — der Schufterle hat's auch fo gemacht; aber dafür hängt er jest auch in der Schweiz, wie's ihm mein Hauptmann prophezept hat — (Man febiest.)

Schwarz (auffpringenb). Horch! ein Piftolenfchuß! Man fchiebt wieder.) Noch einer! Holla! der Hauptmann!

Grimm. Rur Geduld! Er muß zum britten Male ichtegen. (Man bort noch einen Schuß.)

Sowar3. Er ift's! — ift's — Salvir' bich, Schweizer — laß und ihm antworten! (Sie ichießen.)

## Moor. Roftusky treten auf.

Schweizer (ihnen entzegen). Sep willfommen, mein Saupt= mann — Ich bin ein bischen vorlaut gewesen, seit bu weg bist. (Er führt ihn an bie Leiche.) Sep bu Richter zwischen mir und biesem — von hinten hat er bich ermorden wollen.

Mauber (mit Befturgung). Bad? ben Sauptmann?



. ı.i . .



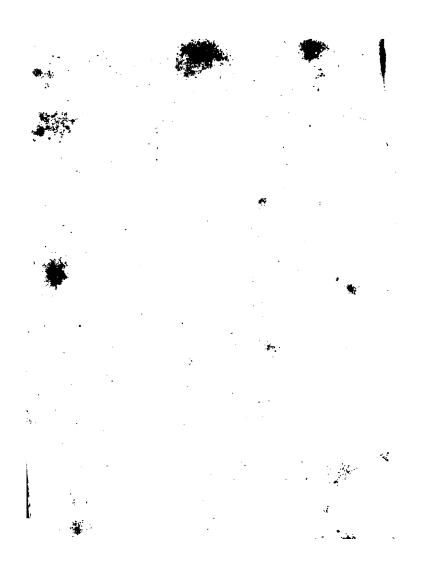

Moor (in ben Anblied versunten, bricht beftig aus). D unbes greiflicher Finger der rachetundigen Nemesis! — Bar's uicht dieser, der mir das Sirenenlied trillerte? — Beihe dies Meffer der dunteln Vergelterin! — Das haft du nicht gethan, Schweizer.

Schweizer. Bei Gott! ich hab's mahrlich gethan, und es ift beim Teufel nicht bas Schlechteste, was ich in meinem geben gethan habe. (Gebt unwillig ab.)

Moor (nachdenkend). Ich verstehe — Lenter im himmel — ich verstehe — die Blätter fallen von den Baumen — und mein herbst ist tommen — Schafft mir diesen aus den Augen! (Spiegelberge Leiche wird hinweggetragen.)

Grimm. Gib und Orbre, hauptmann - was follen wir weiter thun?

Moor. Bald — bald ist Alles erfüllt — Gebt mir meine Laute — Ich habe mich felbst verloren, seit ich dort war — Meine Laute, sag' ich — ich muß mich zurücklullen in meine Kraft — Verlaßt mich!

Mauber. Es ift Mitternacht, Sauptmann.

Moor. Doch waren's nur die Thranen im Schauspielhause — den Nömergesang muß ich hören, daß mein schlafender Genius wieder aufwacht — meine Laute her — Mitternacht sagt ihr?

Sommary. Bohl balb vorüber. Wie Blei liegt ber Schlaf in und. Seit drei Tagen fein Auge gu.

Moor. Sinkt denn der balfamische Schlaf auch auf die Augen der Schelme? Warum flieht er mich? Ich bin nie ein Feiger gewesen, oder ein schlechter Kerl - Legt euch schlafen - Morgen am Tage geben wir weiter.

Bauber. Gute Nacht, hauptmann. (Sie lagern fich auf ter Erbe und fchfafen ein.)

#### Liefe Stille

Most nimmt bie Baute und fpielt.

#### Brutus.

Sepinstitommen, friedliches Gefitbe!
Rimm ben letten aller Romer auf!
Ben. Philippi, wo die Morbschlacht brutte,
Schleicht mein gramgebeugter Lauf.
Coffieb, wo bist du? — Rom verloren!
Hingewürgt mein brüberliches Heer!
Weine Juffucht zu bes Aodes Thoren!
Keine Welt für Brutus mehr!

### Cafar.

Wer, mit Schritten eines Riebesiegten, Wandert dort vom Felsenhang? — Ha! wenn meine Augen mir nicht lügten, Das ist eines Admers Gang, — Tibersohn — von wannen beine Reise? Dauert noch die Siebenhügelstadt? Oft geweinet hab' ich um die Waise, Daß sie nimmer einen Safar hat.

### Brutus.

Ha! bu mit der breiundzwanzigsachen Wunde! Wer rief, Lobter, dich and Licht? Schaudre ruchwarts zu des Orcus Schlunde, Stolzer Weiner! Triumphire nicht! In Philippi's eifernem Altare Raucht ber Freiheit leptes Opferblut; Rom verröchelt über Brutus Bahre, Brutus geht zu Minos — Krench in beine Kuthl

### Cafar.

D ein Tobesstoß von Brutus Schwerte!

Auch du — Brutus — bu?

Sohn — es war bein Bater — Sohn — die Erbe

Bar' gefallen dir als Erbe zu!

Geh' — bu bist der größte Könner worden,

Da in Baters Brust bein Eisen drang.

Geh' — und heul' es bis zu jenen Pforten:

Brutus ist der größte Konner worden,

Da in Baters Brust sein Eisen drang.

Geh' — du weißt nun, was an Lethe's Strande

Mich noch bannte —

Schwarzer Schiffer, stoß vom Lande!

### Brutus.

Bater, halt! — Im gangen Connenreiche Hab' ich Einen nur gefannt,
Der dem großen Cafar gleiche;
Diefen Einen haft du Sohn genannt.
Nur ein Cafar mochte Rom verderbeu,
Nur nicht Brutus mochte Cafar stehn;
Bo ein Brutus lebt, muß Cafar sterben;
Geh' du lintwarts, lass' mich rechtwarts gehn.
(Er legt die Laute bin, geht tiefventend auf und nieder.)

Wer mir Burge ware? — es ist Alles so finster — verworrene Labprinthe—tein Ausgang—fein leitendes Gestirn — wenn's aus ware mit diesem letten Odemzug — Aus, wie ein schales Marionettenspiel — Aber wofür der heiße Hunger nach Glückseligkeit? Wosür das Ideal einer unerreichten Bolltommenheit? Das hin ausschieben unvollendeter Plane? — Wenn der armselige Druck dieses armseligen Dings (die Pisste vord Gesicht hattend) den Beisen dem Thoren — den Feigen dem Tapfern — den Edlen dem Schelmen gleich macht? — Es ist doch eine so göttliche Harmonie in der seelenlosen Natur, warum sollte dieser Mißklang in der vernünstigen seyn? — Nein! nein! es ist etwas mehr, denn ich bin noch nicht glücklich gewesen.

Glaubt ihr, ich werde zittern? Geister meiner Erwürgten! ich werde nicht zittern. (Bestig gitternd.) — Euer banges Sterbegewinsel — euer schwarzgewürgted Gesicht — eure fürchterlich flaffenden Wunden sind ja nur Glieder einer unzerbrechlichen Rette des Schicksals, und hängen zulest an meinen Feierabenden, an den Launen meiner Ammen und hofmeister, am Temperament meines Vaters, am Blut meiner Mutter. — (Bon Schauer geschüttett.) Warum hat mein Perillus einen Ochsen aus mir gemacht, daß die Menschheit in meinem glüsbenden Bauche bratet?

(Er fest die Pistole an.) Zeit und Ewigteit — gefettet an einander durch ein einzig Moment! — Graufer Schlüssel, ber das Gefängniß des Lebens hinter mir schließt und vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen Nacht — sage mir — vo fage mir — wohin — wohin wirst du mich führen? — Fremdes, nie umsegeltes Land! — Siehe, die Menschheit erschlafft unter die sem Bilbe, die Spannkraft des Endlichen läßt nach, und die Phantasie, der muthwillige Affe der Sinne,

gantelt unferer Leichtglaubigkeit feltsame Schatten vor — Rein! nein! Ein Mann muß nicht straucheln — Gep wie du willft, namenloses Jenscits — bleibt mir nur dieses mein Selbst getreu — Sep wie du willft, wenn ich nur mich felbst mit hinübernehme — Außendinge sind nur der Anstrich des Mannes — Ich bin mein himmel und meine holle.

Benn du mir irgend einen eingedicherten Beltfreis allein ließest, den bu aus beinen Augen verbannt haft, wo die einfame Nacht und die ewige Bufte meine Auslichten find? -36 murbe bann bie fcweigende Debe mit meinen Phantafien bevolfern, und batte die Ewigfeit gur Duge, das verworrene Bild des allgemeinen Elends zu zergliedern. - Der willft bu mich burch immer neue Beburten und immer neue Schauplate bed Elende von Stufe au Stufe - gur Bernichtung fubren? Rann ich nicht die Lebensfaden, bie mir jenseite gewoben find, fo leicht gerreißen, wie diefen? - Du fannst mich gu nichte machen - Diese Kreiheit tannft bu mir nicht neb-(Er ladet die Piftole. Ploplich balt er inne.) Und foll ich men. vor Kurcht eines qualvollen Lebens fterben ? - Soll ich bem Elend ben Sieg über mich einraumen? - Rein, ich will's bulben. (Er wirft die Piffole weg.) Die Qual erlahme an meinem Stolg! 3ch will's vollenden.

(Es wird immer finfterer.)

# Bermann, ber burch ben Balb tommt.

Horch, horch! grausig heult ber Kaug — zwölf schlägt's bruben im Dorf — Bohl, wohl — bas Bubenstud schläft — in biefer Wilbe tein Lauscher. (Tritt an bas Schlos und poche.) Komm heraus, Jammermann, Thurmbewohner! — Deine Mablzeit ist bereitet.

Moor Machte jurudtretenb). Bas foll bas bebeuten?

Eine Dimme (aus bem Schlos). Wer pocht ba? He? Bift ba's, hermann, mein Rabe?

Germann. Bin's, hermann, bein Rabe. Steig' herauf and Gitter und if. (Guien febreien.) Fürchterlich trillern beine Schlafeamenaben, Alter — Dir femeett?

Die Stimme. Hungerte mich fehr. Sabe Dank, Nabenfender, für's Brod in der Bufe! — Und wie geht's meinem lieben Kinde, Hermann?

Bermann. Stille - hord - Geraufd wie von Schmardenden! horft du nicht mas?

Stimme. Die? Borft du etwas?

Hermann. Den feufgenden Windlaut durch die Rigen des Thurms — eine Nachtmufit, davon einem die Jahne Mapperu und die Nagel blau werden — Horch, noch einmal — Jummer ift mir, als hört' ich ein Schnarchen. — Du haft Gefellichaft, Alter — hu! hu! hu!

Stimme. Siehft bu etwas?

Sermann. Leb' wohl — leb' wohl — Graufig ift biefe Statte — Steig' ab ind Loch — droben bein helfer, bein Racher — Berfluchter Sohn! — (Bull fleben.)

Moor (mit Entfepen hervortretend). Steh!

Bermann (fchreienb). D mir!

Roor. Steb, fag' ich!

germann. Weh! weh! weh! Run ift Alles verrathen! Roor. Steh! Rebe! Wer bift bu? was haft bu bier gu thun? Rebe!

Germann. Erbarmen, o Erbarmen, geftrenger Gerr! -- Rur ein Wort boret an, eh' Ihr mich umbringt.

allor findem er ben Begen giebt). Das werb' ich hörent? Aermann. Wohl habt Ihr mir's beim Leben verboten - ich konnte nicht anders — durfte nicht anders — im hime mel ein Gott — Euer leiblicher Bater bort — mich jammerte fein — Stecht mich nieber!

Moor. hier ftedt ein Geheimnis - heraud! Sprich! 3d will Alled wiffen.

Die Stimme (aus bem Schlos). Weh! weh! Bift bu's, hermann, ber ta redet? Mit wem redeft du, hermann?

Moor. Drunten uoch Jemand. — Bas geht bier vor? (Sauft bem Thurme 311.) Ift's ein Gefangener, den die Menschen abschüttelten? — Ich will seine Ketten lösen. — Stimme! noch einmal! wo ist die Thur?

Bermann. O habt Barmberzigfeit, herr - bringt nicht weiter, herr - geht aus Erbarmen porüber! (Berrenm ihm ben Weg.)

Moor. Wierfach geschloffen! Weg ba — Es muß heraus — Jest gum erften Mal fomm' mir gu hulfe, Dieberei! Er nimmt Brechinftrumente und öffnet bad Gittertbor. Aus bem Grunte fleigt ein Alter, ausgemergelt wie ein Gezippe.)

Der Alte. Erbarmen einem Glenben! Erbarmen!

Roor (fpringt erichroden jurud). Das ift meines Baters Stimme!

D. a. Moor. Sabe Dant, o Gott! Erfchienen ift bie Stunde ber Erlofung.

Moor. Geift bes alten Moors! was hat dich bennruhigt in beinem Grabe? haft du eine Sinde in jene Welt gesichleppt, die dir den Eingang in die Pforten des Paradiefes verrammelt? Ich will Meffen lesen laffen, den irrenden Geist in seine heimath zu senden. haft du das Gold der Wittwen und Waisen unter die Erde vergraben, das dich zu dieser mitternächtlichen Stunde heulend berumtreibt? Ich will den unterirdischen Schaft aus den Alauen des Zauberdrachen reifen.

und wenn er tansend rothe Flammen auf mich speit und seine spisen Jahne gegen meinen Degen bledt, — oder kommst du, auf meine Fragen die Rathsel der Ewigkeit zu entfalten? Rede, rede! ich bin der Mann der bleichen Kurcht nicht.

D. a. Moor. Ich bin fein Geift. Cafte mich an, ich lebe, ein elendes, erbarmliches Leben!

Moor. Bas? Du bift nicht begraben worben?

D. a. Moor. Ich bin begraben worden — bas heißt: ein tobter hund liegt in meiner Adter Gruft; und ich — drei volle Monde schmacht' ich schon in diesem finstern unterirdischen Gewölbe, von keinem Strable beschienen, von keinem warmen Lüftchen angeweht, von keinem Freunde besucht, wo wilde Naben krachen und mitternachtliche Uhus heulen. —

Moor. himmel und Erde! Wer hat bas gethan?

D. a. Moor. Berfluch' ihn nicht! — Das hat mein Cohn Frang gethan.

Moor. Frang? Frang? - D ewiges Chaos!

D. a. Moor. Wenn du ein Mensch bist und ein meuschliches herz hast, Erlöfer, den ich nicht kenne, o so höre den Jammer eines Waters, den ihm seine Sohne bereitet haben brei Monde schon hab' ich's tauben Felsenwänden zugewinfelt, aber ein hohler Widerhall affte meine Klagen nur nach. Darum, wenn du ein Mensch bist und ein menschliches herz hast —

Roor. Diefe Aufforderung fonnte die wilben Beftien aus ihren Löchern hervorrufen.

D. a. Moor. 3ch lag eben auf bem Siechbett, hatte taum angefangen, aus einer schweren Krantheit etwas Krafte zu fammeln, fo führte man einen Mann zu mir, der vorgab, mein Erstgeborner fen gestorben in der Schlacht, und mit sich brachte ein Schwert, gefarbt mit feinem Blut, und fein

letted Lebewohl, und daß ihn mein Fluch gejagt hatte in Rampf und Tob und Berzweiflung.

Mis or (heftig ben ihm abgewandt). Es ift offenbar!

D. a. Moor. Sore weiter! ich warb ohnmächtig bei ber Boticaft. Man muß mich für tobt gehalten baben, benn als ich wieder ju mir felber tam, lag ich fcon in ber Bahre, und ins Leichentuch gewidelt wie ein Tobter. Ich fratte an bem Dedel der Babre. Er ward aufgethan. Es war finftere Nacht, mein Gobn Frang fand vor mir. - Bad! rief er mit ent: feblider Stimme, willft bu benn ewig leben? - und aleich flog ber Sarabedel wieber zu. Der Donner diefer Borte batte mich meiner Sinne beraubt; als ich wieder erwachte, fühlt' ich ben Sara erhoben und fortgeführt in einem Bagen eine balbe Stunde lang. Endlich mard er geoffnet - ich ftanb am Eingange biefes Bewölbes, mein Sohn vor mir, und ber Mann, ber mir bas blutige Schwert von Karlu gebracht batte gebnmal umfaßt' ich feine Rnice, und bat und flehte, und umfaßte fie und befchwur - bas Rieben feines Batere reichte nicht an fein Berg - Bingb mit dem Balg! donnerte es von feinem Munde, er hat genng gelebt, - und bingb ward ich geftogen ohne Erbarmen, und mein Sohn Frang ichlog hinter mir zu.

Moor. Es ift nicht möglich, nicht möglich! Ihr mußt Euch geirrt haben!

D. a. Moor. Ich kann mich geirrt haben. Sore weiter, aber zurne boch nicht! So lag ich zwanzig Stunden, und kein Mensch gebachte meiner Noth. Auch hat keines Menschen Fußtritt je diese Einode betreten, denn die allgemeine Sage geht, daß die Gespenster meiner Bater in diesen Ruinen rasselnde Ketten schliefen und in mitternächtlicher Stunde ihr Todtenlied raunen. Endlich hörte ich die Thure wieder ausgeben; dieses

. 1

Mann brachte mir Brob und Wasser, und entbedte mir, wie ich zum Tode des Hungers verurtheilt gewesen, und wie er sein Leben in Gesahr setze, wenn es heraustame, daß er mich speise. So ward ich kummerlich erhalten diese lange Zeit, aber der unaushörliche Frost — die saule Luft meines Unraths, — der granzenlose Rummer — meine Kraste wichen, mein Leib schwand; tausendmal bat ich Gott mit Thränen um den Tod, aber das Maß meiner Strase muß noch nicht gefüllt sepn — oder muß noch irgend eine Freude meiner warten, daß ich so wunderbarlich erhalten din. Aber ich leide gerecht — mein Karl! mein Karl! — und er hatte noch keine grauen Haare.

Moor. Es ift genug. Auf! ihr Rloge, ihr Eisklumpen! ihr tragen, fühllofen Schläfer! auf! Will feiner erwachen? (Er thut einen Pifiotenichus über die schlafenden Rauber.)

Die Nauber (ausgeiagt). he, holla! holla! was gibt's da ? Moor. hat ench die Geschichte nicht aus dem Schlummer gerüttelt? der ewige Schlaf wurde wach worden sepn! Schaut her! schaut her! bie Geset der Welt sind Wurfelspiel worden, bas Band der Natur ist entzwei, die alte Zwietracht ist los, der Sohn bat seinen Vater erschlagen.

Die Mauber. Bas fagt ber Sanptmann?

Moor. Nein, nicht erschlagen! das Wort ist Beschönigung!

— ber Sohn hat den Vater tausendmal gerädert, gespießt, gefoltert, geschunden! die Worte sind mir zu menschlich — worüber die Sünde roth wird, worüber der Kannibale schaudert, worauf seit Aeonen kein Teusel gekommen ist. — Der Sohn hat seinen eigenen Vater — o seht her, — seht her! — er ist in Ohnmacht gesunken, — in dieses Gewölbe hat der Sohn seinen Vater — Frost, Blöße, — Hunger, — Durst — o seht doch, seht doch! — es ist mein eigener Vater, ich will's nur gestehn.

Die Rauber (fpringen herbei und umringen ben Aften). Dein Bater? bein Bater?

Schweizer (tritt ehrerbietig naber, fallt vor ihm uleber). Bater meines hauptmanns! 3ch tuffe bir bie guge! bu haft über meinen Dolch zu befehlen.

Moor. Rache, Rache, Rache dir! grimmig beleibigter, entheiligter Greis! So zerreiß' ich von nun an auf ewig das brüderliche Band. (Er zerreißt sein Aleid von oben an bis unten.) So verfluch' ich jeden Tropfen brüderlichen Bluts im Antlig des offenen Himmels! Höret mich, Mond und Gestirne! Höre mich, mitternächtlicher Himmel, der du auf die Schandthat herunterblicktest! Höre mich, dreimal schrecklicher Gott, der da oben über dem Monde waltet, und racht und verdammt über den Sternen, und seuerstammt über der Nacht! Hier knie' ich — hier streck' ich empor die drei Finger in die Schauer der Nacht — hier schwör' ich, und so speie die Natur mich and ihren Gränzen wie eine bösartige Bestie aus, wenn ich diesen Schwur verleße, schwör' ich, das Licht des Tages nicht mehr zu grüßen, die des Vatermörders Blut, vor diesem Stein verschüttet, gegen die Soppe dapppft. (Er sieht aus.)

Die Nauber. Es ift ein Beltaloftreich! Sag' einer, wir feven Schelme! Rein, bei allen Drachen! fo bunt haben wir's nie gemacht!

Moor. Ja! und bei allen schrecklichen Seufzern derer, die jemals durch eure Dolche starben, derer, die meine Flamme fraß und mein fallender Thurm zermalmte, eh' soll fein Gedanke von Mord oder Raub Plas finden in eurer Brust, die euer aller Kleider von des Verruchten Blute scharlachroth gezeichnet sind — Das hat euch wohl niemals geträumt, daß ihr der Arm höherer Majestaten seyd? Der verworrene knauel unsers Schickslaß ist ausgelöst! heute, heute hat eine unsächtexe

Macht unfer Sandwert geabelt! Betet an vor bem, ber euch bieß erhabene Loos gesprochen, ber euch bieher geführt, ber euch gewürdiget bat, die schrecklichen Engel seines finftern Berichts zu senn! Entblößet eure häupter! Anieet bin in ben Staub und steht geheiligt auf! (Sie inieen.)

Aweizer. Gebent, Hauptmann! was sollen wir thun? Moor. Steh' auf, Schweizer! und rühre diese heiligen Loden an! (Er sübrt ihn zu seinem Bater und gibt ihm eine Lode in die Hand.) Du weißt noch, wie du einsmals jenem böhmischen Reiter den Kopf spaltetest, da er eben den Sabel über mich zuckte, und ich athemlos und erschöpft von der Arbeit in die Kniee gesunken war? dazumal verhieß ich dir eine Belohnung, die königlich wäre; ich konnte diese Schuld bisher niemals bezahlen. —

Schweiger. Das fcwurft du mir, es ift mahr, aber laff mich bich ewig meinen Schuldner nennen!

Moor. Rein, jest will ich bezahlen! Schweizer, fo ift noch fein Sterblicher geehrt worden, wie du: — rache meinen Bater! (Schweizer fiebt auf.)

Schweiger. Großer hauptmann! heute haft bu mich zum erften Mal ftolg gemacht! -- Gebeut, wo, wie, mann foll ich ihn fclagen ?

Moor. Die Minuten sind geweiht, bu mußt eilends gehn — Lies dir die Burdigsten aus der Bande und führe sie gerade nach des Edelmanns Schloß! Zerr' ihn aus dem Bette, wenn er schläft oder in den Armen der Wollust liegt, schlepp' ihn vom Mahle weg, wenn er besoffen ist, reiß' ihn vom Erucifir, wenn er betend vor ihm auf den Knieen liegt! Aber ich sage dir, ich schärf es dir hart ein, liest' ihn mir nicht todt! Dessen Fleisch will ich in Stücke reißen und hungrigen Gepern zur Speise geben, der ihm nur die Haut rieft oder

ein haar frummt! Gang muß ich ihn haben, und wenn bu ihn gang und lebendig bringft, fo follft du eine Million zur Belohnung haben, ich will sie einem Könige mit Gefahr meines Lebend stehlen, und du sollst frei ausgehen wie die weite Luft — hast du mich verstanden, so eile davon!

Schweizer. Genug, hauptmann — hier haft bu meine hand barauf: entweder bu fiehst Zwei zurucksommen, ober gar Keinen. Schweizers Würgengel, tommt! (216 mit einem Geschwaber.)

Moor. Ihr Uebrigen gerftreut euch im Balbe -- Ich bleibe.

# Sünfter Akt.

## Erfte Scene.

Musficht von vielen Bimmern. Finftere Racht.

# Paniel

tommit mit einer Laterne und einem Reifebundel.

Lebe wohl, theures Mutterhaus — Hab' so manch Gut's und Lieb's in dir genossen, da der Herr seliger noch lebte — Ehranen auf deine Gebeine, du lange Versaulter, das verlangt er von einem alten Anecht — es war das Obdach der Waisen und der Port der Verlassenen, und dieser Sohn hat's gemacht zur Mördergrube — Lebe wohl, du guter Boden! wie oft hat der alte Daniel dich abgefest. — Lebe wohl, du lieber Ofen, der alte Daniel nimmt schweren Abschied von dir — es war dir Alles so vertraut worden — wird dir weh thun, alter Elieser — aber Gott bewahre mich in Gnaden vor Trug und List des Argen — Leer sam ich hieher — leer zieh' ich wieder hin — aber meine Seele ist gerettet. (Wie er gehen will, tommi)

Frang im Schlafrod bereingefturgt.

Daniel. Gott fteb' mir bei! mein herr! (Bofdet bie Laterne aus.)

Frang. Berrathen! Berrathen! Geister ansgespieen aus Grabern — Lodgeruttelt bas Tobtenreich aus bem ewigen Schlaf brullt wider mich: Mörber! Mörber! — Ber regt fic ba?

Da niel (angfilich). Silf, heilige Mutter Gotted! fept 3hr's, geftrenger Serr, der fo graftlich durch bie Gewölbe ichreit, baf alle Schlafer auffabren?

Frang. Schläfer? Wer heißt euch ichlafen? Fort, gunbe Licht an! (Daniel ab, es tommt ein anderer Bedienter.) Es foll Niemand ichlafen in diefer Stunde. hörft du? Alles foll auf fepn — in Waffen — alle Gewehre geladen — Sahft du fie dort den Bogengang hinschweben?

Bedienter. Ben, gnabiger herr?

Franz. Ben, Dummtopf, wen? So talt, fo leer fragft dn, wen? hat mich's doch angepactt wie der Schwindel! wen, Efeldtopf! wen? Geister und Teufel! Wie weit ist's in der Nacht?

Bedienter. Eben jest ruft ber Rachtmachter 3mei an.

Frang. Bas? will biefe Nacht währen bis an ben jungften Tag? Hörtest bu teinen Tumult in ber Nahe? tein Siegsgeschrei? tein Geräusch galoppirender Pferde? Bo ist Kar — ber Graf, will ich sagen?

Bedieuter. 3ch weiß nicht, mein Gebieter!

Frang. Du weißt's nicht? Du bist auch unter ber Rotte? 3ch will bir bas herz aus ben Rippen stampfen! Mit beinem verfluchten: ich weiß nicht! Fort, hole ben Pastor!

Bedienter. Gnabiger Berr!

Frang. Murrft du? 3ogerft bu? (Erfter Bebienter eilend ab.) Bad? auch Bettler mider mich verschworen? himmel, holle! Alles wider mich verschworen?

Daniel (fommt mit dem Lichte). Mein Gebieter -

Frang. Rein! ich gittre nicht! Es war ledig ein Traum. Die Todten stehen noch nicht auf — wer sagt, daß ich gittre und bleich bin? Es ist mir ja so leicht, so wohl.

Daniel. Ihr fept todtenbleich, Eure Stimme ift bang und lallet. Am mar

Frau3. Ich habe bas Fieber. Sag' bu nur, wenn ber Pastor kommt, ich habe bas Fieber. Ich will morgen jur Aber laffen, sage bem Pastor.

Daniel. Befehlt 3hr, daß ich Euch Lebensbalfam auf Buder tropfle?

Frang. Eröpfle mir auf Buder! der Paftor wird nicht fogleich da fenn. Meine Stimme ift bang und lallet, gib Lebensbalfam auf Buder!

Daniel. Gebt mir erft die Schluffel, ich will brunten bolen im Schraut -

Franz. Rein, nein, nein! Bleib'! oder ich will mit dir gehn. Du fiehst, ich kann nicht allein sevn! wie leicht könnt' ich, du fiehst ja — ohnmächtig — wenn ich allein bin. Last nur, last nur! Es wird vorübergehen, du bleibst.

Daniel. D Ihr fend ern ftlich frant.

Franz. Ja freilich, freilich! das ift's Alles. — Und Krautheit verstöret das Gehirff, und brütet tolle und wunderliche Eräume aus. — Eräume bedeuten nichts — Nicht wahr, Daniel? Eräume fommen ja aus dem Bauche, und Eräume bedeuten nichts — ich hatte so eben einen lustigen Eraum. (Er fintt obumächtig nieder.)

Daniel. Jefus Christus! mas ist bas? Georg! Conrad! Bastian! Martin! so gebt boch nur eine Urfund' von euch! (Rutestibu.) Maria, Magdalena und Joseph! so nehmt boch nur Vernunft an! Go wird's heißen, ich habe ihn todt gemacht! Gott erbarme sich meiner!

Frang (verwirrt). Weg - weg! was rattelft bu mich fo, scheußliches Lodtengerippe? — bie Lodten stehen noch nicht auf —

Daniel. D bu ewige Gute! Er hat ben Berftanb ver-

Franz (richtet fich mart auf). Wo bin ich? — bu, Daniel? was hab' ich gesagt? merke nicht barauf! ich habe eine Lüge gesagt, es sey, was es wolle — komm'! hilf mir auf! — es ist nur ein Anstoß von Schwindel — weil ich — weil ich — nicht ausgeschlafen habe.

Daniel. Ware nur ber Johann ba! ich will Sulfe rufen, ich will nach Aerzten rufen.

Frang. Bleib'l fet,' bich neben mich auf biefen Cophal - fo - bu bift ein gescheibter Mann, ein guter Mann. Laff dir ergablen.

Daniel. Jest nicht, ein andermal! Ich will Euch gu Bette bringen, Rube ift Guch beffer.

Franz. Nein, ich bitte bich, last bir ergählen, und lache mich berb aus! — Siehe, mir däuchte, ich hatte ein koniglich Mahl gehalten, und mein herz ware guter Dinge, und ich lage berauscht im Rasen bed Schlofigartens, und ploblich — es war zur Stunde bes Mittags — ploblich, aber ich sage bir, lache mich berb aus!

Daniel. Ploglich?

Franz. Plöhlich traf ein ungeheurer Donner mein schlummerndes Ohr; ich taumelte bebend auf, und fiehe, da war mir's, als sehe ich aufflammen ben ganzen horizont in feuriger Lohe, und Berge und Städte und Balber wie Bachs im Ofen zerschmolzen, und eine heulende Bindsbraut fegte von hinnen Meer, himmel und Erde — da erscholl's wie aus ehernen Posaunen: Erde, gib deine Todten, gib deine Todten, Meer!

Und das nadte Gefilde begann zu treißen, und aufzuwerfen Schädel und Nippen und Kinnbaden und Beine, die sich zusammenzogen in menschliche Leiber und baherströmten unsübersehlich, ein lebendiger Sturm. Damals sah ich aufwärts, und siehe, ich stand am Fuß des donnernden Sina, und über mir Gewimmel und unter mir, und oben auf der Hohe des Berges auf drei rauchenden Stublen drei Manner, vor deren Blick sich die Ereatur —

Daniel. Das ift ja bas leibhafte Conterfei vom jungften

Franz. Nicht mahr, bas ift tolles Bezeuge? Da trat berpor Giner, anguseben wie die Sternennacht, ber batte in feiner Sand einen eifernen Siegelring, ben hielt er zwifchen Anfgang und Nicdergang, und fprach: Ewig, beilig, gerecht, unverfälschbar! Es ift nur eine Wahrheit, es ift nur eine Tugend! Bebe, webe, webe bem zweifelnden Burme! -Da trat hervor ein 3weiter, ber hatte in feiner Sand einen blibenden Spiegel, den bielt er zwischen Aufgang und Niedergang, und fprach: diefer Spiegel ift Bahrheit; Seuchelei und Larven bestehen nicht - ba erschrack ich und alles Bolt, benn wir faben Schlangen : und Liger : und Leopardengefichter auruckgeworfen aus dem entsehlichen Spiegel. — Dastrat bervor ein Dritter, der hatte in feiner Sand eine eberne Wage, die hielt er zwifchen Aufgang und Riedergang, und fprach: tretet herzu, ihr Kinder von Adam — ich wäge bie Bebanten in ber Schale meines Bornes, und bie Werte mit bem Gewichte meines Grimms! -

Duniel. Gott erbarme fich meiner!

Frang. Schneebleich ftanden Alle, angfilich flopfte bie Erwartung in jeglicher Bruft. Da war mir's, als borte ich meinen Namen zuerft genannt aus ben Wettern bes Berges,

und mein innerstes Mark gefror in mir, und meine Jahne klapperten laut. Schnell begann die Bage zu klingen, zu donnern der Fels, und die Stunden zogen vorüber, eine nach der andern an der links haugenden Schale, und eine nach der andern warf eine Tobsünde hinein — 1920 Cale

Daniel. D, Gott vergeb' Euch!

Franz. Das that er nicht! — Die Schale wuchs zu einem Gebirge, aber bie andere, voll vom Blute der Verschnung, hielt sie noch immer hoch in den Lüften — zulest tam ein alter Mann, schwer gebeugt von Gram, angebissen den Arm von wüthendem Hunger, Aller Augen wandten sich schwer von dem Manne, ich tannte den Mann, er schnitt eine Locke von seinem silbenen Haupthaar, warf sie hinein in die Schale der Sünden, und siehe, sie fant, sant plöslich zum Abgrund, und die Schale der Versöhnung flatterte hoch auf! — Da hörte ich eine Stimme schallen aus dem Rauche des Felsen: Gnade, Gnade jedem Sünder der Erde und des Abgrunds! du allein bist verworfen! — (Liese Pause.) Nun, warum lachst du nicht?

Daniel. Kann ich lachen, wenn mir bie haut ichaubert? Eraume tommen von Gott.

Grang. Pfui doch, pfui doch! fage das nicht! Heiß' mich einen Narren, einen aberwißigen, abgeschmackten Narren! Ehn' das, lieber Daniel, ich bitte dich darum, spotte mich tuchtig aus!

Daniel. Eraume tommen von Gott. 36 will fur Euch beten.

frang. Du lügst, sag' ich — geh' ben Augenblick, lauf', spring', sieh, wo ber Pastor bleibt, beiß' ihn eilen, eilen; aber ich sage bir, bu lügst.

Daniel (im Abgeben). Gott fep Euch gnabig!

Franz.

Cas ser

Bobelweisheit, Pobelfurcht! - Es ift ja noch nicht andgemacht, ob das Bergangene nicht vergangen ift, ober ein Auge fich findet über ben Sternen - Sum, bum! wer raunte mir bas ein? Rachet benn broben über ben Sternen einer? -Rein, nein! Ja, ja! Kurchterlich gischelt's um mich: richtet broben einer über ben Sternen! Entgegengeben bem Racher Aber den Sternen biefe Racht noch! Rein, fag' ich. - Elender Schlnpfwintel, binter den fich beine Reigheit verfteden will - ob', einfam, taub ift's broben über ben Sternen --Benn's aber boch etwas mehr mare ? Nein\_nein, es ift nicht! Ich befehle, es ift nicht! Menn's aber bo mare? Debe bir, . menn's nachgezählt worden ware! wenn's bir vorgezählt wilthe biefe Nacht noch! - Barum ichaudert mir fo burch bie Rnochen? - Sterben! warum vact mich bas Wort fo? Rechenschaft geben bem Macher broben über ben Sternen und wenn er gerecht ift, Baifen und Bittmen, Unterbrudte, Geplagte beulen zu ihm auf, und wenn er gerecht ift? - warum haben fie gelitten, marum haft bu über fie trinmphirt? -

# Paftor Mofer tritt auf.

1 1222 4 20 "

Mofer. Ihr lieft mich holen, gnäbiger herr! 3ch erftaune. Das erfte Mal in meinem Leben! habt Ihr im Sinne, über die Religion ju fpotten, ober fangt Ihr an, por ihr ju gittern?

Frang. Spotten ober gittern, je nachdem bu mir ants wortest. — Hore, Mofer, ich will dir zeigen, daß du ein Narr bift, oder die Welt fur'n Narren halten willft, und du

follft mir antworten! Borft bu? Auf bein Leben follft bu mir antworten.

Bofer. Ihr forbert einen Sobern vor Euren Richterftuhl. Der Sobere wird Euch bermaleinft antworten.

Franz. Jest will ich's wissen, jest, diesen Augenblick, damit ich nicht die schändliche Thorheit begehe und im Drange der Noth den Gögen des Pöbels guruse. Ich hab's dir oft mit Hohnlachen bei Burgunder zugesoffen: Es ist fein Gott!

— Jest red' ich im Ernste mit dir, ich sage dir: es ist feiner! Du sollst mich mit allen Waffen widerlegen, die du in deiner Gewalt hast, aber ich blase sie weg mit dem Hauch meines Mundes.

Mofer. Ber du auch eben so leicht den Donner wegblasen könntest, der mit zehntausendsachem Centnergewicht auf deine stolze Seele fallen wird! Dieser allwissende Gott, den du Thor und Bösewicht mitten aus seiner Schöpfung zernichtest, braucht sich nicht durch den Mund des Staubes zu rechtsertigen. Er ist eben so groß in deinen Tyranneien, als irgend in einem Lächeln der siegenden Tugend.

frang. Ungemein gut, Pfaffe! Go gefällft bu mir.

Asfer. Ich ftebe hier in den Angelegenheiten eines größern herrn, und rebe mit einem, der Burm ift, wie ich, dem ich nicht gefallen will. Freilich mußt' ich Bunder thun können, wenn ich deiner halsstarrigen Bosheit das Geständniß abzwingen könnte; — aber wenn deine Ueberzeugung so fest ist, warum ließest du mich rufen? Sage mir doch, warum ließest du mich tu der Mitternacht rufen?

Frang. Beil ich lange Beile habe und eben am Schachbrett teinen Geschmad finde. Ich will mir einen Spaß machen, mich mit Pfaffen herumzubeißen. Mit dem leeren Schreden wirft du meinen Muth nicht entmannen. Ich weiß wohl, back der jenige auf Ewigkeit hofft, der hier zu kurz gekommen ist; aber er wird garstig betrogen. Ich hab's immer gelesen, daß unfer Wesen nichts ist, als Sprung des Geblüts, und mit dem letten Blutstropsen zerrinnt auch Geist und Gedanke. Er macht alle Schwachheiten des Körpers mit, wird er nicht auch aufhören bei seiner Zerstörung? nicht bei seiner Fänlung verdampsen? Laß einen Wassertropsen in beinem Gehirne verirren, und bein Leben macht eine plötliche Pause, die zunächt an das Nichtsen gränzt, und ihre Fortdauer ist der Tod. Empsindung ist Schwingung einiger Saiten, und das zerschlagene Clavier tönet nicht mehr. Wenn ich meine sieben Schlösser schleisen lasse, wenn ich diese Benns zerschlage, so ist Symmetrie und Schönheit gewese Siehe da! das ist eure unsterbliche Seele!

Mofer. Das ift die Philosophie Eurer Verzweiflung. Aber Euer eigenes herz, das bei diesen Beweisen ängstlich bebend wider Eure Nippen schlägt, straft Euch Lügen. Diese Spinn-weben von Systemen zerreißt das einzige Wort: du mußt sterben! — Ich fordere Euch auf, das soll die Probe sepn, wenn Ihr im Tode annoch sest steht, wenn Euch Eure Grundsfähe auch da nicht im Stiche lassen, so sollt Ihr gewonnen haben; wenn Euch im Tode nur der mindeste Schauer answandelt, webe Euch dann! Ihr habt Euch betrogen.

Erang (verwirt). Wenn mich im Lobe ein Schauer an-

Mofer. Ich habe wohl mehr folde Elende gefehen, die bis hieher der Wahrheit Riefentrot boten; aber im Tode felbst flattert die Taufchung dahin. Ich will an Eurem Bette stehn, wenn Ihr sterbet — ich möchte so gar gern einen Tyrannen sehen dahinfahren — ich will dabei stehn und Euch starr ins Auge fasten, wenn der Arzt Eure kalte nasse hand ergreift und

ben verloren foleichenden Puld taum mehr finden tann, und aufschaut und mit jenem schredlichen Achfelzuden zu Euch spricht: menschliche Sulfe ist umsonft! Sutet Euch bann, s butet Euch ja, daß Ihr da aussehet wie Richard und Nero! Frant. Nein, nein!

Mofer. Auch bieses Nein wird dann zu einem heulenden Ja — Ein inneres Tribunal, das Ihr nimmermehr durch steptische Grübeleien bestechen könnt, wird jest erwachen und Gericht über Euch halten. Aber es wird ein Erwachen sepn, wie des Lebendigbegrabenen im Bauche des Kirchhofs; es wird ein Unwille seyn, wie des Selbstmörders, wenn er den tödtlichen Streich schon gethan hat und bereut; es wird ein-Blich sepn, der die Mitternacht Eures Lebens zumal überstammt; es wird ein Blick seyn, und wenn Ihr da noch seststeht, so sollt Ihr gewonnen haben!

Frang (unruhig im Simmer aus und abgebend). Pfaffengewafche, Pfaffengewasche!

Mofer. Jeht zum ersten Mal werden die Schwerter einer Ewigkeit durch Eure Seele schneiden, und jeht zum ersten Mal zu spat. — Der Gedanke Gott weckt einen fürchterlichen Nachdar auf, sein Name heißt Richter. Sehet, Moor, Ihr habt das Leben von Tausenden an der Spihe Eures Fingers, und von diesen Tausenden habt Ihr neunhundert neun und neunzig elend gemacht. Euch sehlt zu einem Nero nur das römische Neich, und nur Peru zu einem Pizarro. Nun, glaubt Ihr wohl, Gott werde es zugeben, daß ein einziger Mensch in seiner Welt wie ein Wüthrich hause und das Oberste zu unterst tehre? Glaubt Ihr wohl, diese neunhundert und neun und neunzig seven nur zum Verderben, nur zu Puppen Eures satanischen Spieles da? D glaubt das nicht! Er wird jede Minute, die Ihr ihnen getöbtet, jede Freude, die Ihr ihnen verzisstet.

for Bollonemenheit, die Ihr ihnen verfperrt habt, von Enciforbern bereinft, und wenn Ihr darauf autwortet, Moor, fo follt Ihr gewonnen haben.

Frang. Michte mehr, fein Wort mehr! Billft ba, baf ich beinen fcmarglebrigen Grillen gu Gebote ftebe?

Mofer. Cehet zu, bas Schickal der Menschen stehet unter fich in surchterlich schönem Gleichgewicht. Die Bagschale bieses Lebens sintend, wird hochsteigen in jenem, steigend in diesem, wird in jenem zu Boden fallen. Aber was hier zeitliches Leiben war, wird dort ewiger Triumph; was hier endlicher Triumph war, wird dort ewige unendliche Berzweislung.

Frang (with auf ibn losgebent). Daß bich ber Donner ftumm mache, Lugengeift bu! Ich will bir bie verfluchte Junge aus bem Munde reifen!

Mofer. Fühlt Ihr die Last der Wahrheit fo früh? Ich habe ja noch nichts von Beweisen gesagt. Last mich nur erft pie ben Beweisen —

Frang. Schweig', geh' in bie Bolle mit beinen Beweifen! Bernichtet wird bie Seele, fag' ich bir, und follft mir nicht barauf antworten!

Mofer. Darum winseln auch die Geister bes Abgrunds, aber ber im himmel schüttelt bas haupt. Meint Ihr bem Arm bes Vergelters im oben Neich des Nichts zu entlaufen? Und subret Ihr gen himmel, so ist er ba! und bettetet Ihr End in der holle, so ist er wieder da! und sprächet Ihr zu ber Nacht: verballe mich! und zu der Finsternis: birg mich! to muß die Finsternis leuchten um Euch, und um den Berbammten die Mitternacht tagen — aber Euer unsterdlicher Seist stradt sich nuter dem Wert und siegt über den blinden Sedanten.

Franz. Ich will aber nicht unsterblich fenn. - fer es, wer da will, ich will's nicht hindern. Ich will ihn zwingent, baß er mich zernichte, ich will ihn zur Wuth reizen, daß er mich in der Buth zernichte. Sage mir, was ist die größte Sunde und die ihn am grimmigsten aufbringt?

Mofer. Ich fenne nur zwei. Aber fie werden nicht von Menfchen begangen, auch abnen fie Menfchen nicht.

frang. Diefe gwei? -

Mofer (febr bedeutend). Aatermord heißt die eine, Brudermord die andere — Bas macht Euch auf einmal fo bleich?

frang. Bas, Alter? Stehft bu mit dem himmel oder mit der holle im Bundniß? Ber bat dir das gefagt?

Mofer. Webe dem, ber fie beide auf dem herzen hat! Ihm ware beffer, daß er nie geboren ware! Aber fept ruhig! Ihr habt weder Water noch Bruder mehr!

Frang. Sa! — was, du kennst keine brüber? Besinne bich nochmals — Tob, himmel, Ewigkeit, Berbammnis schwebt auf bem Laut beines Mundes — keine einzige druber?

Mofer. Reine einzige bruber.

frang (fallt in einen Stuhl). Bernichtung! Bernichtung!

Mofer. Freut Euch, freut Cuch doch! preist Euch doch gludlich! — Bei allen Euern Graueln fepd Ihr noch ein Heiliger gegen den Vatermörder. Der Fluch, der Euch trifft, ist gegen den, der auf diesen lauert, ein Gesang der Liebe bie Vergeltung —

frang (aufgesprungen). Geh' in taufend Grufte, bu Gule! wer hieß bich hieher kommen? Geh', fag' ich, ober ich ftoße bich burch und durch!

Mafer. Kann bas Pfaffengersafde fo einen Philosophen in harnisch jagen? Blast es boch weg mit dem hauch Eures Mundes! (Sept 46.)

Erang (wirft fich in feinem Seffel berum in fchredfichen Bewes gungen. Tiefe Panfe).

## Ein Bedienter eilig.

Bedienter. Amalia ift entsprungen, ber Graf ift ploglich verfdmunden.

# Daniel tommt angflich.

Daniel: Gnablger herr, jagt ein Erupp fenriger Reiter bie Steig' herab, schreien Mordjo, Mordjo — bas gange Dorf in Alarm.

frang. Geh', laff? alle Gloden zusammenläuten, Alles foll in die Kirche — auf die Kniee fallen Alles — beten für mich — alle Gefangenen sollen los senn und ledig, ich will ben Armen Alles doppelt und dreifach wiedergeben, ich will — so geh' doch — so ruf doch den Beichtvater, daß er mir meine Sünden hinwegsegne — Bist du noch nicht fort? (Das Getämmet wird börbarer.)

Daniel. Gott verzeih' mir meine schwere Sunde! Wie foll ich das wieder reimen? Ihr habt ja immer das liebe Bebet über alle haufer hinausgeworfen, habt mir so menche Postill' und Bibelbuch an den Kopf gejagt, wenn Ihr mich ob bem Beten ertapptet —

Frang. Nichts mehr davon — Sterben! fiehst du? Sterben! — Es wird zu fpat. (Man ben Schweizem toben.) Bete boch! bete!

Daniel. Ich fagt's Euch immer — Ihr verachtet das liebe Gebet so — aber gebt Acht, gebt Acht! wenn bie Roth an Mann geht, wenn Euch das Wasser an die Soele gelte, Ihr werbet alle Schähe der Welt um ein christliches Geufzerien geben — Seht Ihr's? Ihr verschimpstet mich! Darhabt Ihr's nun! Seht Ihr's?

Franz (umarmt ibn ungeflum). Verzeih', lieber, goldner Perlendaniel, verzeih' — ich will dich kleiden von Fuß auf — fo bete doch — ich will dich zum Hochzeiter machen — ich will — so bete doch, ich beschwöre dich — auf den Kniern beschwör' ich dich — Ins T — ls Namen! so bet' doch. (Tusmult auf den Straßen. Geschrei — Gepotter.)

Schweizer (auf der Gaffe'. Stürmt! fchlagt tobt! brecht ein! 3ch febe Licht, bort muß er fenn.

Frang (auf ben Knicen). Höre mich beten, Gott im him= mel! — Es ist das Erstemal — foll auch gewiß nimmer geschehen — Erhöre mich, Gott im himmel!

Daniel. Mein doch! Was treibt Ihr? Das ift ja gottlos gebetet.

#### . Wolksauflauf.

wolk. Diebe! Morder! Ber larmt fo graffic in biefer Mitternachtsftunde?

Schweizer (immer auf ber Gaffe). Schlag' fie gurud, Commerad — der Teufel ift's, und will Euren Herrn holen — Bo ift der Schwarz mit feinem haufen? — Poftir' bich und Schloß, Grimm — Lauf Sturm wider die Ningmauer?

Grimm. Solt ihr Feuerbraube - wir hinauf oder er berunter - ich will Feuer in feine Gale fcmeigen.

Frang (betet). Ich bin tein gemeiner Mörber gewesen, mein herrgott — hab' mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben, mein herrgott —

Daniel. Gott fen uns gnabig! Auch feine Gebete werben zu Sunden. (Es fliegen Steine und Feuerbrande. Die Schelb ben fallen. Das Schlog brennt.)

Frang. 3ch fann nicht beten — hier, hier! (Auf Bruft und Sitra fchlagend.) Alles fo ode — fo verdorrt. (Siebt auf.) Nein, ich will auch nicht beten — biefen Sieg foll ber himmel nicht haben, diefen Spott mir nicht anthun die Holle —

Daniet. Jefus Maria! helft - rettet - das gange Schlof fteht in Rlammen!

Frang. hier, nimm biefen Degen. hurtig! Jag' mir ihn hinterrack in ben Bauch, bag nicht biefe Buben fommen und treiben ihren Spott mit mir. (Das Feuer nimmt überhand.)

Daniet. Bemahre! Bemahre! Ich mag Niemand ju fruh in ben himmel forbern, viel meniger ju fruh — (Generinut.)

1

Frang (ibm graß nachflerend, nach einer Paufe). In bie Holle wolltest du sagen — Wirklich! ich wittre so etwas — (Babus Annig.) Sind das ihre hellen Triller? hör' ich euch zischen, ihr Nattern des Abgrundes? — Sie dringen herauf — beslageen die Thur' — warum zag' ich so vor dieser bohrenden Spihe? — Die Thur' fracht — sturzt — unentrinndar — Pa! so erbarme du dich meiner! (Er reißt seine goldene Suts khunr ab und erdrosselt sich.)

#### Schweizer mit feinen Leuten.

Achweiger. Mordeanaille, wo bift du? — Saht ihr, wie fie floben? — bat er jo wenig Freunde? — Bobin hat fich die Bestie verkrochen?

Grimm (fibbt an bie Reiche). Salt, was liegt hier im Bege? Bunbet hieher -

Ichwars. Er hat bas Pravenire gefpielt. Steet eure Schwerter ein, hier liegt er wie eine Kage verredt.

Schweizer. Tobt! mas? tobt? ohne mich tobt? — Erlogen, fag' ich — Gebt Acht, wie hurtig er auf die Beine fpringt! — (Ranch ibn.) he bu! es gibt einen Bater zu ermorben.

Grimm. Gib bir feine Mube. Er ift maustobt.

Schweizer (mitt von ibm weg). Ja! Er freut fich nicht — Er ift maustodt — Geht gurud und fagt meinem hauptsmann: cr ist maustodt — mich fieht er nicht wieder. (Schießt fich vor bie Stirne.)

#### Bweite Scene.

Der Schanplag wie in ter legten Scene bes vorigen Acts.

Der alte Moor auf einem Stein figend. Häuber Moor gegenüber. Häuber bin und ber im Batbe.

- R. Moor. Er fommt nicht! (Schlägt mit bem Dolch auf einen Stein, bag ed Funten gibt.)
- D. a. Moor. Verzeihung fen feine Strafe meine Rache verdoppelte Liebe.
- u. Moor. Dein, bei meiner grimmigen Seele! bas fout nicht fenn. Ich will's nicht haben. Die große Schandthat fout er mit sich in die Ewigfeit hinüber schleppen! Bofür hab' ich ihn benn umgebracht?
  - B. a. Moor (in Thrauen ausbrechend). D mein Kind!

- 11. Move, Was? Du weink um ihn an diefem Abneme?
- B, n, Muns, Erbarmung! o Erbarmung! (Seftig bie Sanbe sonnern.) Jebt ... jeht wied mein Aind gerichtet!
  - W. Bung (erlagenten). 28ciaco?
  - D, n, Mono, hal was ift bas für eine Frage?
  - M, Muss, Vilatel nichtel
- B, n. Moor, Mift bu fommen, Sohngelachter anguftim=
- 1. Move, Wereckberifches Gewiffen! Mertet nicht auf meine fiebe!
- 4. a. Moor. Ja, ich habe einen Gobn gequalt, und eine Cobn mußte mich wieber qualen, bas ift Gottes Kinger. Er mein Antil mein Maril wenn bu um mich schwebst im Gemenand ben Kindenal Vergib mir! o vergib mir!
- M Mone indunt. Er vergibt Cud. (Betroffen.) Benn er's cortil ift. Guer Gubu gu beifen er muß Cuch vergeben.
- n. 11 Mani. Sal Er war zu berrlich für mich Aber tid mill ihm entgezen mit meinen Toranen, meinen schaffefen Machen, meinen gudlenden Träumen, seine Anice wis ich amkährn kufen laut rusen; ich babe gefändigt im Simmel mut per die Ich kin nicht werte. daß du mich Sacer neunsch
- 16 Maue feier mieten. Er war Cud torb. Soer anderer Sobn ?
- A Mari. Su week ee', a Lemme! Burne kee' ah mad bed beed bee thinks come been Geland bestrican? Can muchished thinks good of contas more den Genera den Mari. Mari — e den machtestern General — den den Gert dan mari bed bee meinen grecken, et noom den Gelande — mari mari makk Kinder dahir, et noom den Gelande — mari

- M. Moor (geht weit von ihm weg). Ewig verloren!
- D. a. Moor. D, ich fühle es tief, was mir Amalia fagte, ber Geist der Rache sprach aus ihrem Munde. Bergebens andstreden deine sterbenden Sande wirft du nach einem Sohn, vergebend mahnen zu umfassen die marme hand beined Karls, ber nimmermehr au deinem Bette steht
  - M. Moor (reicht ihm bie Sand mit abgewanttem Beficht).
- D. a. Moor. Barft du meines Karls hand! Aber er liegt fern im engen haufe, schläft schon den eisernen Schlaf, horet nimmer die Stimme meines Jammers Web mir! Sterben in den Armen eines Fremdlings Kein Sobn mehr lein Sohn mehr, der mir die Augen andrücken könnte —
- 18. Moar (in der heftigsten Bewegung). Zeht muß es fenn jeht Werlast mich (ju ten Räubern). Und doch kann ich ihm denn seinen Sohn wieder schenken? — Ich kann ihm feinen Sohn doch nicht mehr schenken! — Rein! ich will's nicht thun.
- D. a. Moor. Wie, Frennd? Was haft du da gemurmelt? U. Moor. Dein Sohn — ja, alter Mann — (Commeind) dein Sohn — ist — ewig verloren.
  - D. a. Moor. Emig?
- M. Magr (in der fürcherlichten Betlemmung gen himmel febend). O nur diedmal lass meine Seele nicht matt werden nun diedmal halte mich aufrecht!

· .'n

- D. a. Moor. Ewig, fagst bu?
- M. Moor. Rrage nichts weiter! Emig, fagt' ich.
- D. a. Moor. Fremdling! Fremdling! Warum 30gft bu mich aus dem Thurme?
- n, Moor. Und wie? Wenn ich jest feinen Segen weghafchte haschte, wie ein Dieb, und mich davon schliche mit ber göttlichen Beute? Batersegen, sagt man, geht niemals verloren.

- D. a. Moor. Auch mein Franz verloren? -
- M. Moor (flury vor ihm nieder). Ich gerbrach die Riegel bei= ned Thurmed - Gib mir beinen Segen !
- 9. a. Moor (mit Schmers). Daß bu den Sohn vertilgen mußtest, Retter des Baters! Siehe, die Gottheit ermüsdet nicht im Erbarmen, und wir armfeligen Burmer geben schlafen mit unserm Groll. (Lest seine Sand auf des Raubers Saupt.) Sep so glucklich, als du dich erbarmest!
- R. Moor (weichmuthig auffichenb). D wo ift meine Manns beit? Meine Gehnen werben folapp, ber Dolch fintt aus meinen Sanben.
- D. a. Moor. Wie toftlich ift's, wenn Brüber eintrachtig beisammen wohnen, wie der Thau, der vom hermon fallt auf die Berge Zion Lern' diese Wollust verdienen, junger Mann, und die Engel des himmels werden sich sonnen in deiner Slorie. Deine Weisheit sep die Weisheit der grauen haare, aber dein herz dein herz sep das herz der unsichulbigen Kindbeit.
- u. Mosr. O einen Borfcmad biefer Bolluft. Ruffe mich, gottlicher Greis!
- D. a. Moor (tust ibn). Dent', es fep Bateretuß, fo will id benten, ich fuffe meinen Gobn Du fannft auch weinen?
- n. Moor. Ich dachte, es fep Baterefuß! Webe mir, wenn fie ihn jest brachten!
- Schweigers Gefährten treten auf im flummen Trauerzug mit gefentten bauptern und verhallten Gefichtern.
- M. Moor. himmel! (Tritt ichen jurud und fucht fich ju verbergen. Sie gieben an ihm vorüber. Er fieht weg von ihnen. Tiefe Paufe. Sie balten.)
- Grimm (mit gefenttem Cou). Mein hauptmann! (Mauber Moor autwortet nicht und tritt welter jurud.)

Schwarz. Cheurer Hauptmann! (Mauber Moor welcht welter jurad.)

Grimm. Bir find unfchulbig, mein hauptmann! . Mor (obne nach ihnen bingufchauen). Ber fevt ihr?

Grimm. Du blidft uns nicht an? Deine Betreuen.

B. Moor. Webe euch, wenn ihr mir getreu war't!

Brimm. Das lette Lebewohl von beinem Anecht Schweb ger - er febrt nie wieber, bein Anecht Schweiger.

R. Moor (auffpringent). Go habt ihr ihn nicht gefunden ? Ichwarz. Tobt gefunden.

21. Moor (frob emporhipfend). Sabe Dant, Lenter ber Dinge! — Umarmt mich, meine Kinder! — Erbarmung fep von nun an die Lofung — Nun mar' auch bas überftanben — Alles überftanden.

#### Mene Manber. Amalia.

Mauber. heifa, heifa! Ein Fang, ein superber Fang! Amalia (mu fliegenben Saaren). Die Lobten, schreien fie, sepen erstanden auf seine Stimme — mein Obeim lebenbig — in diesem Balbe — Wo ist er? Karl! Obeim! hal (Geurzt auf den Alten ju.)

D. a. Moor. Amalia! Meine Tochter! Amalia! (Site fie in feinen Armen geprest.)

M. Moor (jurudfpringend). Wer bringt bieg Bilb vor meine Augen ?

Amalia (entfpringt bem Alten, fpringt auf ben Rauber ju und ums feblingt ibn entzudt). 3ch hab' ibn, o ihr Sterne! 3ch hab' ibn! —

2. Moor (fic foereisend, ju ben Raubern). Brecht auf, ihr! Der Erzfeind hat mich verrathen!

Amatia. Brautigam, Brautigam, bu rafeft! Sa! Bor Entzudung! Warum bin ich auch fo fühllos, mitten im Wonnewirbet fo talt?

D. a. Moor (fich aufraffend). Brdutigam? Tochter! Cochter! Ein Brautigam?

Amatid. Ewig fein! Ewig, ewig, ewig mein! — D, ihr Michte des himmels! Entlastet mich biefer tobtlichen Wollust, daß ich nicht unter ber Barbe vergehe!

Th. Moor. Reift fie von meinem Salfe! Löbtet fie! Löbtet ihn! mich! euch! Alles! Die gange Belt geh' zu Brunde! (Er will bavon.)

3. Amalia. Wohin? mad? Liebe! Emigleit! Wonnel Un-

M. Maor. Weg, meg! — Unglidfeligfte ber Brantel — Schau' felbft, frage felbft, bore! — Ungludfeligfter ber Bater! Laff' mich immer ewig bavon rennen!

Amalia. Saltet mich! Um Gottes willen, haltet mich! -

11. Moor. Bu spat! Bergebend! Dein Fluch, Bater! — feage mich nichts mehr! — ich bin, ich habe — bein Fluch — bein vermeinter Fluch! — Wer hat mich herzelockt? (Mit gezogenem Dezen auf die Räuber sodzehend.) Wer von ench hat mich hieherzelockt, ihr Creaturen des Abgrunds? So verzeh' denn, Amalia! — Stirb, Bater! Stird durch mich zum dritten Mal! — Diese deine Metter sind Rauber und Morder! Dein Karl ist ihr Hauptmann! (Der alte Moor gibt seinem Sofi vorf.)

Amalia (fieht fimme und fierr wie eine Bilbfaule. Die gange Banbe in fürchterlicher Daufe).

"M. Moor (wider eine Ciche rennend). Die Geelen berer, die ich erdroffelte im Taumel ber Liebe — berer, die ich zerschmetterte

im heiligen Schlaf, berer, — habahal hort ihr ben Pulversthurm fnallen über der Kreißenden Stühlen? Geht ihr bie Flammen schlagen an die Wiegen der Säuglinge? Das ift Brautfacel, das ist hochzeitmusit — o, er vergist nicht, er weiß zu knüpfen — darum von mir die Wonne der Liebel darum mir zur Kolter die Liebel das ist Vergeltung!

Amatia. Es ift mahr! herricher im himmel! Es ift wahr! - Bas hab' ich gethan, ich unschuldiges Lamm? 3ch habe biefen geliebt!

M. Moor. Das ift mehr, als ein Mann erbulbet. hab' ich boch den Tob aus mehr benn taufend Rohren auf mich zupfeifen gehört und bin ihm keinen Fußbreit gewichen, foll ich jest erft lernen beben wie ein Weib! beben vor einem Weib? — Nein, ein Weib erschüttert meine Mannheit nicht — Blut, Blut! Es ist nur ein Anstoß vom Weibe — Blut muß ich saufen, es wird vorübergehen. (Er will davon fleben.)

Amalia (faut ibm in die Arme). Morber! Teufel! 3ch tant bich Engel nicht laffen,

M. Moor (schlendert fie von fich). Fort, falfche Schlange, du willst einen Rasenden höhnen, aber ich poche dem Tyrannen= verhängniß — was, du weinst? D, ihr losen; boshaften Gestirne! Sie thut, als ob sie weine, als ob um mich eina Seele weine! (Amalia saus ihm um den Gald.) Ha, was ist das ? Sie speit mich nicht an, stößt mich nicht von sich — Amalia! hast du vergessen? Weist du auch, wen du umarmest, Amalia?

Amalia. Gingiger, Ungertrennlicher!

n. Moor (aufolabend, in einatifcher Bonne). Sie vergibt mir, fie liebt mich! Rein bin ich, wie der Aether des himmeld, sie liebt mich! — Beinenden Dant dir, Erbarmer im himmelt (er fallt auf die Aniee und weint bestig.) Der Friede meiner Secle ift wiedergekommen, die Qual hat ausgetobt, die holle ift

nicht mehr — Sieh, o fieh, die Kinder bes Lichts weinen am halfe ber weinenden Tenfel — (Auffiehend, ju ten Raubern.) So weinet doch auch! Beinet, weinet, ihr fepb ja fo gluck- lich — D Amalia! Amalia! Amalia! (Er hängt an ihrem Munde, sie bleiben in fimmmer Umarmung.)

Ein Mauber (grimmig bervortretenb). Salt ein, Berrather!
— Gleich laft biefen Arm fahren — ober ich will bir ein Bort fagen, bag bir bie Ohren gellen und beine Jahne vor Entfegen flappern! (Etredt tad Schwert wischen beibe.)

Ein atter Manber. Dent' an die bohmischen Balber! Hort du? zagst du? — an die bohmischen Balber soust du benten! Erculoser, wo sind deine Schwire? Bergist man Bunden so bald? Da wir Glud, Ehre und Leben in die Schanze schlugen für dich, da wir dir standen wie Manern, auffingen wie Schilder die Hiebe, die deinem Leben galten, — hubst du da nicht deine Hand zum eisernen Eid auf, schwurst, und nie zu verlassen, wie wir dich nicht verlassen haben? — Ehrloser! Treuvergessoner! und du willst absfallen, wenn eine Mete greint?

Ein britter Aauber. Pfut über ben Meineid Der Geift bes geopferten Rollers, ben bu gnm Beugen aus dem Cobetenreich zwangft, wird errothen über beine Feigheit, und ge-waffnet aus feinem Grabe fteigen, bich ju guchtigen.

Die Aauber (durcheinander, reißen ihre Alelder auf). Schau her, schau! Kennst du diese Narben? Du bist unser! mit unserm herzblut haben wir dich jum Leibeigenen angekauft, unser bist du, und wenn ber Erzengel Michael mit dem Moloch ind handgemenge kommen sollte! — Marsch mit und! Opfer um Opfer! Amalia fur die Bande!

B. Moor (lage ihre Sand fabren). Es ift aud! - 3ch wollte umtehren und gu meinem Bater gehn, aber ber im himmel

sprach, es soll nicht fenn. (Rale.) Blober Thor ich, warum wollt' ich es auch? Kann benn ein großer Sünder noch umtehren? Ein großer Sünder tann nimmermehr umkehren, bas hatt' ich längst wissen können — Sep ruhig, ich bitte dich, sep ruhig! so ist's ja auch recht — Ich habe nicht gewollt, ba Er mich suche; jeht, da ich Ihn suche, will Er nicht; was ist billiger? — Rolle doch deine Augen nicht so — Er bedarf ja meiner nicht. Hat Er nicht Geschöpfe die Fülle? Einen kann Er so leicht missen, und dieser Eine bin nun ich. — Kommt, Cameraden!

Amatia (reift ibn jurud). Halt, halt! Einen Stoß! einen Codedftoß! Den verlaffen! Bieh' bein Schwert, und erbarme bicht. Moor. Das Erbarmen ift zu Baren gefioben, — ich tibte bich nicht!

Amalia (feine Kniee umfassend). D, um Gottes willen! um aller Erbarmungen willen! Ich will ja nicht Liebe mehr, weiß ja wohl, daß droben unsere Sterne feindlich von einander Siehen — Tod ist meine Bitte nur. — Berlassen, verlassen! Rimm es ganz in seiner entsehlichen Fülle, verlassen! Ich tann's nicht überdulden. Du siehst ja, das tann kein Weib überdulden. Tod ist meine Bitte nur! Siehe, meine Hand zittert! Ich habe das herz nicht, zu stoßen. Mir bangt vor der blisenden Schneide — dir ist's ja so leicht, so leicht, bist ja Meister im Morden, zieh' bein Schwert, und ich bin glücklich!

n. Moor. Billft bu allein gludlich fenn? Fort! ich tobte tein Weib!

Amalia. Sa, Würger! bu fannst nur die Glüdlichen tobten, die Lebenssatten gehft du vorüber! (Ariecht m ben Raubern.) So erbarmet euch meiner, ihr Schüler bes hentere! Es ist ein so blutburstiges Mitleid in euren Bliden, das dem Cleuden Erost ift — euer Meister ist ein eitler, feigherziger Prahler!

U. Moor. Beib, was fagft bu? (Die Näuber wenden fich ab.) Amatin. Kein Freund? Auch unter biefen nicht ein Freund? (Sie fiese auc.) Nun denn, fo lehre mich Dido fterben! (Sie will geben, ein Näuber piete.)

u. Moor. Salt! Bag' ed - Moord Geliebte foll nur durch Moor Rerben! (Er ermordet fie.)

Die Manber. Sauptmann, Sauptmann! Bad machft bu? Bift bu mahnfinnig worben ?

M. Moor (auf ten Leidman mit flarrem Blid). Sie ist getroffent Dieß Inden noch, und dann wird's vorbei fenn — Run, seht boch! Habt ihr noch was zu fordern? Ihr opfertet mir ein Leben auf, ein Leben, das schon nicht mehr euer war, ein Leben voll Abschrultebleit und Schande — Ich hab' ench einen Engel geschlachtet. Wie, seht doch recht her! Sovd ihr nunmehr zustieden Beimm. Du hast deine Schuld mit Bucher bezahlt. Du hast gethan, was tein Mann wurde für seine Ehre thum. Komm jeht weiter!

A. Moor. Sagst bu bas? Micht mahr, bas Leben einer heiligen um bas Leben der Schelme, es ift ungleicher Taufch?

D ich fage end, wenn jeder unter euch aufs Blutgerüste ginge, und sich ein Stuck Fleisch nach dem andern mit glitender Bange abzwicken ließe, daß die Marter eilf Sommertage bauerte, es wiegte diese Thranen nicht auf. (Mit biebem Gelächter.) Die Narben, die böhmischen Wälder! Ja! ja, dieß mußte freilich bezahlt werden.

Schwarz. Cep rubig, Sauptmann! Romm mit une, ber Anblid fit nicht fur bid. Führe une weiter!

M. Moor. Salt — noch ein Wort, eh' wir weiter gehn — Werfet auf, ihr ichabenfroben Schergen meines barbarifchen Bints — Ich bore von diefem Run an auf, euer Sauptmann zu fenn — Mit Scham und Granen leg' ich hier biefen blutigen

Stab nieder, wornnter zu freveln ihr end berechtigt mahntet, und mit Werten der Finsternis bies himmlische Bicht 30 besubeln — Gehet hin zur Rechten und Linken — Wir wollen ewig niemals gemeine Sache machen.

Mauber. Sa, Muthlofer! mo find beine hochfliegenden Plane? Sind's Seifenblafen gewefen, die beim Sauch eines Beibes gervlaten.

B. Moor, D uber mich Darren, ber ich mabnte, bie Belt burch Grauel ju vericonern und die Gefete burch Ges feslofigfeit anfrecht ju balten! 3ch nannte es Rame und Recht 3ch maßte mich an, o Bornicht, Die Scharten beines Somertes auszumeben und beine Parteilichfeiten gut zu machen - aber - o eitle Rinderei - ba fteh! ich am Rande eines entfeslichen Lebens, und erfabre nun mit Babuflappern und Benlen, bag zwei Menfchen, wie ich, ben gangen Ban der filtlichen Belt ja Grunde richten warben. Snabe - Snabe bem Knaben, ber Dir vorgreffen wollte L' Dein eigen allein ift bie Mache. Du bebarfft nicht bes Menfchen Sand: Freifich fieht's nun in meiner Macht wilde mehr, die Bergangenheith einzulmien 174 Sibon bleibt verborben, was verdorben ift - Bas it beffafft habe, febt ewig niemals mehr auf je Aber noch blieb mir etwas übrig. womit ich die beleibigieit Gefege perfohnen und die migbanbelte Ordnung wiederum beiten Tonn, Gie bedarf eines Vi Opfete - eines Opfers, das ihre unvetlebbare Majeftat vor der gangen Menschheit entfattet Diefes Opfer bin ich felbft. 36 felbst muß für fie bes Tobes fterben.

Mauber. Rehmt ihm ben Degen weg - er will fich um= bringen.

M. Moor. Thoren ihr! zu ewiger Blindheit verdammt! Meint ihr mohl gar, eine Tobfünde werde das Aeguivalent

gegen Tobfunden fepn? Meint ihr, die harmonie ber Welt werbe durch diefen gottlofen Mislaut gewinnen? (Wirfe ihnen feine Waffen verächtlich vor die Gabe.) Er foll mich lebendig haben. Ich gehe, mich felbst in die hande der Justiz zu überliefern. Käuber, Legt ihn an Ketten! Er ist rasend worden.

M. Moor. Richt, als ob ich zweifelte, fie werde mich zeitig genug finden, wenn bie obern Machte es fo wollen. Aber fie mochte mich im Schlaf überrumpeln, oder auf der Glucht ereilen, oder mit Iwang und Schwert umarmen, und dann ware mir auch das einzige Verdienst entwischt, daß ich mit Willen für sie gestorben bin. Was foll ich, gleich einem Diebe, ein Leben langer verheimlichen, das mir schon lange im Nathe der himmlischen Wachter genommen ift?

Mauber, Last ibn binfahren! Es ift bie Grofmannfucht, Er will fein Leben an eitle Bewunderung fesen.

M. Moor. Man tonnte mich barum bewundern. (Mach einlaum Rachbenten.) Ich erinnere mich, einen armen Schelm gesprochen zu haben, als ich herübertam, ber im Tagelohn arbeitet und eilf lebendige Kinder hat — Man hat tausenb Louisd'or geboten, wer den großen Rauber lebendig liefert. Dem Mann tann geholfen werden. (Große de.)

## Die Verschwörung

hes

# Fiesco zu Genna.

Ein republicanisches Trauerspiel.

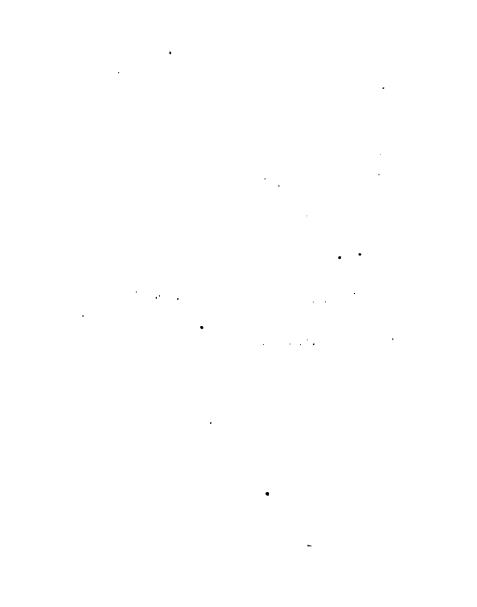

#### **V**orrebe.

Die Geschichte biefer Berfcmorung habe ich vorzuglich aus bes Cardinals von Res Conjuration du Comte Jean Louis de Fiesque, ber Histoire des Conjurations, ber Histoire de Genes und Robertsons Geschichte Rarls V. - bem 3ten Theile - gezogen. Rreiheiten, welche ich mir mit den Begebenheiten berausnahm, wird ber Samburgifche Dramaturgift entschuldigen, wenn fie mir geglückt find; find fie bas nicht, fo will ich doch lieber meine Phantasien als Kacta verdorben haben. Die mahre Katastrophe bes Complots, worin der Graf burch einen ungludlichen Bufall am Biele feiner Bunfche gu Brunde geht, mußte durchaus verandert werden, benn die Natur bee Drama's bulbet ben Kinger bes Ungefährs oder ber unmittelbaren Vorfehung nicht. Es follte mich febr wunbern, warum noch tein tragischer Dichter in diesem Stoffe gearbeitet hat, wenn ich nicht Grund genug in eben biefer unbramatischen Bendung fande. Sohere Beifter feben die garten Spinnenweben einer That durch die gange Dehnung bes Beltspfteins laufen und vielleicht an die entlegenften Granzen ber Butunft und Vergangenheit anhängen - wo der Menich nichts, als bas in freien Luften ichwebende Kactum fiebt. Aber ber Runftler mablt fur bas furze Beficht ber Menfcheit. bie er belehren will, nicht für die scharffichtige Allmacht, von der er lernt.

Ich babe in meinen Räubern bas Opfer einer aus fenden Empfindung jum Borwurf genommen. - Sier vi ich bas Gegentheil, ein Opfer ber Runft und Cabale. 9 mertwürdig fich auch bas ungludliche Project bes Rie ber Geschichte gemacht bet, fo leicht tann es boch biefe Tung auf dem Chauplas verfehlen. Benn es mabr if nur Empfindung Empfindung wedt, fo mußte, daucht ber politische Beld in eben bem Grade fein Gubicet f: Bahne fenn, in welchem er ben Menfchen hintanfeben um ber politische Seld ju fenn. Es ftand baber nic mir, meiner Rabel jene lebendige Gluth einzuhauchen, burd bas lautere Product ber Begeifterung herricht; al talte, unfruchtbare Staatsaction aus bem menfchlichen & herandzuspinnen und eben badurch an bas menschliche wieder anzuknupfen - den Mann durch den staatel Ropf zu verwickeln - und von ber erfinderischen In Situationen für die Menfcheit zu entlehnen - bas bei mir. Mein Berhältniß mit ber burgerlichen Belt 1 mich auch mit bem Bergen befannter, als mit bem Ca und vielleicht ift eben diefe politische Schwäche gu poetischen Tugend geworden.

## Per son en.

- Andreas Doria, Doge von Genua. Ehrwürdiger Greis nan go Jahren.
  Spuren von Feuer. Gin Sauptzug: Gewicht und ftrenge befetelende Rurge.
- Gianettino Doria, Reffe bes Borigen. Pratenbent. Mann vom 26 Jahren. Rauh und anflößig in Sprache, Gang und Mauleren. Baurifche fiolg. Die Bilbung gerriffen.

(Beibe Doria tragen Scharlach.)

Fiesco, Graf von Lavagna. Haupt ber Berfcworung. Zungerfchlanker, blübenbiconer Mann von 23 Jahren - ftolg mit Anftand freundlich mit Majeftat - Solich: gefchmeltig, und elece fo tudifch.
(Alle Robill geben fehwarz. Die Tracht ift burchaus altbeutsch.)

Berring, verschworner Republicaner. Mann von 60 Jahren. Schwerernft und bufter. Tiefe Suge.

Bourgognino, Berichworner. Jungling bon 20 Jahren. Wel und angenehm. Stoly, raich und natürlich.

Calcagno, Berichworner. Sagerer Wollüftling. 30 Sahre, Biftunggefällig und unternehmend.

Sacco, Berfdworner. Mann von 45 Jahren. Gewöhnlicher Menfch. Lome Ilino, Gianettino's Bertrauter. Ein ausgetrodneter hofmann.

Benturione

Ribo.

mißvergnügte.

Mfferato,

Romano, Maler. Fret, einfach und ftoli.

- Ruley haffan, Mohr von Tunis. Ein confiscirter Mohren Die Physiognomie eine vriginelle Mischung von Spipbuberei und &
- Deutscher ber bergoglichen Leibwache. Chrliche Gir Banblefte Lapferteit.
- Drei aufrahrifche Burger.
- Leonore, Fiesco's Gemahlin. Dame von 19 Jahren, Blag und fchn zig. Fein und empfindfam. Sehr anziehend, aber weniger blen Im Geficht schwarmerische Melancholle. Schwarze Rieibung.
- Grafin Julia, Bittwe Imperiali, Doria's Schwester. 2 von 25 Jahren. Groß und voll. Stolze Kofette. Schönheit, verbo durch Bigarrerie. Blendend und nicht gefallend. Im Gefichte ein moquanter Charafter. Schwarze Rleibung.
- Bertha, Berrina's Tochter. Unschuldiges Mabchen.
- Rofa. Arabella. Leonorens Rammermabden.
- Rehrere Robili, Burger, Deutsche, Golbaten, biente, Diebe.

Der Schanplay Genua. - Die Beit 4547.

## Erfter Aufzug.

Saal bei Fiedco. Man bort in ber Ferne eine Langmufif und bon Lumult eines Balls.

#### Erfter Auftritt.

Seonore mastirt. Mafa, Arabella flieben gerfibrt auf bie Babne.

Aconore (reift die Maste ab). Nichts mehr! Kein Bort mehr! Es ist am Tag. (Sie wirft sich in einen Seffel.) Das wirft mich nieber.

Arabella. Gnadige Frau -

Seonore (aufitebend). Bor meinen Augen! eine ftabtfundige Kolette! im Angesicht bed gangen Abeld von Genna! (Webmathig.) Rosa! Bella! und vor meinen weinenden Augen!

Bofa. Rehmen Sie bie Sache für bas, was fie wirllich mar - eine Galanterie -

Iconore. Galanterie? — und bas emfige Bechfelfpiel ihrer Augen? das ängstliche Lauern auf ihre Spuren? der lange verweilende Auß auf ihren entblößten Arm, daß noch die Spur seiner Zähne im stammentothen Fleck zurücklieb? Ha! und die ftarre tiefe Betäubung, worein er, gleich dem gemalten

Entzuden, verfunten faß, ale ware um ihn her die Welt weggeblafen und er allein mit biefer Julia im ewigen Leeren? Galanterie? — gutes Ding, das noch nie geliebt hat, streite mir nicht über Galanterie und Liebe!

Nofa. Defto beffer, Madonna! Ginen Gemahl verlieren, beißt gehn Ciciobeo Profit machen.

Seonore. Berlieren? — ein kleiner aussehender Puls ber Empfindung und Fiedeo verloren? Geh, giftige Schwäherin — tomm' mir nie wieder ver die Augen! — Eine unschulbige Rederei — vielleicht eine Galanterie? Ift es nicht so, meine empfindende Bella?

Arqbella. D ja! gang guverlaffig fo!

Keonore (in Tiefinn verfunten). Daß sie barum in feinem Bergen sich mußte? — daß hinter jedem seiner Sedanken ihr Name im hinterbalt läge? — ihn anspräche in jeder Fußkapfe der Natur? — Bas ist dad? wo gerath' ich hin? Daß ihm die schone majestätische Welt nichts mare, als der prächtige Demant, woranf nur ihr Bild — nur ihr Bild gestochen ist? — daß er sie liedte? — Julien! O beinen Arm her — halte mich, Bella!

Paufe. Die Mufit lagt fich von neuem boren.

Aconore (aufgesiden). Horch! Bar bas nicht bie Stimme Fiedeo's, bie aus dem Lärmen bervordrang? Kann er lachen, wenn seine Leonore im Einsamen weinet? Richt boch, mein Kind! Es war Gianettino Doria's bauerische Stimme.

Arabella. Sic mar's, Signora! Aber fommen Sie in ein anderes gimmer.

Kennere. Du entfarbft bich, Bella! bu lügst — ich lese in euren Augen — in ben Gentetern ber Genueser ein Etwas — ein Etwas. (Sich verbillent.) O gemiß! diese Genueser wiffen mehr, als für das Ohr einer Gattin tauglich. Mofa. D ber Alles vergrößernden Giferfuct!

Leonore schwermithig schwärmend). Da er noch Fiesco mar bahertrat im Pomeranzenhain, wo wir Mabden lustwandeln
gingen; ein blubender Apoll, verschmolzen in den mannlich
schönen Antinous. Stolz und herrlichtrat erdaher, nichtanders,
als wenn das durchlauchtige Genua auf seinen jungen
Schultern sich wiegte; unsere Augen schlichen diebisch ihm nach,
und zucken zuruck, wie auf dem Kirchenraub ergriffen, wenn
sein wetterleuchtender Blick sie tras. Ach, Bella! wie verschlangen wir seine Blick! wie parteiisch zählte sie der angsteliche Reid der Nachbarin zu! Sie sielen unter und wie der
Goldapfel des Zants, zärtliche Augen brannten wilder, sanste
Busen pochten sturmischer, Eisersucht hatte unsere Eintracht
zerriffen.

Arabella. Ich befinne mich. Das gange weibliche Genua tam in Aufruhr um biefe fcone Eroberung.

Leonore (begeinere. Und nun mein ihn zu nennen! verwegened, entsehliches Glüd! Mein Genua's größten Mann,
(mie Anmuth) ber vollendet sprang aus dem Meißel der unerschöpflichen Künstlerin, alle Größen seines Geschlechts im lieblichsten Schmelze verband — Höret, Mädchen! Kann ich's
nun doch nicht mehr verschweigen! Höret, Mädchen, ich vertraue euch etwas, (gebeimusbou) einen Gedanken — als ich
am Altar stand neben Fiesco, seine Hand in meine gelegt
— hatte ich den Gedanken, den zu denken dem Wei be
verboten ist: — dieser Fiesco, dessen hand jest in der deinigen liegt — dein Fiesco — aber still! daß kein Mann uns
belausche, wie hoch wir uns mit dem Absall seiner Beetzesslichteit brüsten — dieser dein Fiesco — Web euch, wenn
das Gefühl euch nicht höher wirst! — wird — Genus von
seinen Tyrannen erlösen! Arabella (erhaunt). Und biefe Borftellung fam einem Frauenzimmer am Brauttag?

senore. Erstaune, Rosa! Der Braut in ber-Wonne bes Brauttags! (Lebbaster.) Ich bin ein Beid — aber ich fühle ben Abel meines Bluts, kann es nicht dulben, daß dieses Haus Doria über unsere Ahnen hinanswachsen will. Jener sanstmuthige Andreas — es ist eine Wollust, ihm gut zu sepn — mag immer Herzog von Genua heißen, — aber Gianettino ist sein Resse — sein Erbe — und Gianettino hat ein freches, hochmuthiges Herz. Genua zittert vor ihm, und Fiesco, (in Wehmuth hinabgefallen) Fiesco — weinet um mich — liebt seine Schwester.

Arabella. Arme, ungludliche Fran!

Lesnore. Gehet jest, und sehet diesen halbgott ber Genueser im schamlofen Rreis ber Schwelger und Buhlbirnen fisen, ihre Ohren mit unartigem Wise ligeln, ihnen Mahrchen von verwunschten Prinzessinnen erzählen — bas ist Fiesco! — Ach, Madchen! nicht Genua allein verlor seinen helden — auch ich meinen Gemahl!

Nofa. Reden Sie leifer. Man fommt durch die Galerie. Leonore (gusammenschreckend). Fieden fommt. Flieht! flieht! Mein Anblid fonnte ihm einen truben Augenblid machen. (Sie entspringt in ein Seitenzimmer. Die Madden ihr nach.)

## Zweiter Auftritt.

Gianettino Poria mabitrt im grunen Mantel. Gin Allohr. Beibe im Gesprach.

Sianettino. Du haft mich verftanben. Bobt. Bobl.

Gianettino. Die weiße Madte.

Mohr. Bobl.

Gianettino. 3ch fage - bie weiße Daste!

Mahr. Wohl! wohl! wohl!

Gianettino. Sorft bu? Du fannft fie nur (auf feine Bruft beutenb) hieber verfehlen.

Mohr. Gepd unbefümmert.

Gianettine Und einen tuchtigen Stof!

Mohr. Er foll zufrieden fenn.

Gianettino (bamich). Daß ber arme Graf nicht lange leibe.

Robr. Um Bergebung — wie fcwer mochte ungefahr fein Ropf ins Gewicht fallen?

Gianettine. Sundert Bechinen ichwer.

Mahr (blast durch die Finger). Puh! Feberleicht.

Gianettino. Bas brummft bu ba?

Mohr. 3ch fag' - es ift eine leichte Arbeit.

Gianettins. Das ift beine Sorge. Diefer Menfch ift ein Magnet. Alle unruhigen Ropfe fliegen gegen feine Pole. Hore, Kerl! faffe ibn ja recht.

Mohr. Aber, herr - ich muß fluge auf die That nach

· Benedig.

Sianettino. So nimm beinen Dant voraus. (Wirft ibm einen Wechfel ju.) In hochstens brei Lagen muß er kalt fepn.
(216.)

Mohr (intem er ten Wechfel vom Boben nimmt). Das nenn' ich Credit! Der herr traut meiner Jaunerparole ohne handfdrift.

#### Dritter Auftritt.

Calcagno, hinter ihm Saccs. Beibe im fowargen Dantefn.

Calcagno. 3ch werde gewahr, das bu alle meine Schritte belauerft.

Sacco. Und ich bestachte, daß bu mir alle verbirgft. Sore, Calcagno, seit einigen Bochen arbeitet etwas auf beinem Besichte, bas nicht geradezu bloß dem Baterlande gilt — Ich dachte, Bruder, wir beide fonnten schon Geheimniß gegen Geheimniß tauschen, und am Ende hatte keiner beim Schleich= handel verloren — Willst du aufrichtig sepn?

Calcagno. So fehr, daß, wenn beine Ohren nicht Luft haben, in meine Bruft hinunter zu fleigen, mein herz bir halbwegs auf meiner Junge entgegen kommen foll — 3ch liebe bie Grafin Kiesco.

Saces (tritt bermunbernd jurud). Wenigstens has hatte ich nicht entziffert, hatte ich alle Möglichkeiten Revue passiren laffen — Deine Wahl spannt meinen Wis auf die Folter, aber es ist um fin geschehen, wenn fie gludt.

Catcagno. Man fagt, fie fep ein Beifpiel ber ftrengften . Tugend.

Sacco, Man lugt. Sie ift bas gange Buch über ben abgeschmadten Tert. Eins von beiben, Calcagno, gib bein Bewerb ober bein Berg auf. -

Calengue. Der Graf ift ihr ungetren. Eifersucht ift bie abgefeimteste Aupplerin. Ein Anschlag auf die Doria muß ben Grafen in Athem halten und mir im Palaste zu schaffen geben. Während er nun ben Wolf and der Hurde schencht, soll der Marder in seinen Huhnerstall fallen.

sacco. Unverbesserlich, Bruder! habe Dant. Aud mich hast du ploblich bes Rothwerbens überhoben. Was ich mich ju benten geschämt habe, tann ich jest laut vor dir sagen. Ich bin ein Bettler, wenn die jestige Berfassung nicht über'n haufen fallt.

Calcagno. Sind beine Schulden fo groß?

Sacco. So ungeheuer, daß mein Lebensfaben, achtfach genommen, am erften Behentheil abschnellen muß. Gine Gtaateveranderung foll mir Luft machen, hoff' ich. Wenn sie mir auch nicht zum Bezahlen hilft, foll sie doch meinen Blaubigern das Fordern entleiden.

Calcagns. Ich verstehe — und am Ende, wenn Genua bei der Gelegenheit frei wird, last fic Sacco Bater des Baterlands taufen. Warme mir Einer das verdroschene Mahrchen von Reblichkeit auf, wenn der Bankerott eines Taugenichts und die Brunst eines Wollustlings das Gluck eines Staats entscheiden. Bei Gott, Sacco! ich bewundre in und deiden die feine Speculation des Himmels, der das Herz des Korpers durch die Citerbeulen der Gliedmaßen rettet. — Weiß Berring um beinen Anschlag?

Sacco. So weit der Patriot darum wiffen darf. Gen'ua, weißt du felbst, ist die Spindel, um welche sich alle seine Gesdanken mit einer eisernen Treue breben. An dem Fiesco hängt jest sein Faltenaug'. Anch dich hofft er halbwegs zu einem Whnen Complot.

Catcagno. Er hat eine treffliche Rafe. Romm', laff und ihn auffuchen und feinen Freiheitsfinn mit dem unfrigen fouren.

(Geben ab.)

#### Vierter Auftritt.

Julia erhipt. Siesco, ber einen weißen Mantel trigt, eift ihr nach.

Julia. Lafaien! Laufer!

fiesco. Grafin, wohin? Bas beschließen Gie?

Julia. Nichts, im mindeften nichts. (Bediente.) Dein Bagen foll vorfahren.

Siesco. Sie erlauben — er foll nicht. hier ift eine Beleibigung.

Jutia. Pah! boch wohl bas nicht — Beg! Sie zerren mir ja die Garnirung in Studen — Beleibigung? Ber ift hier, ber beleibigen kann? So gehen Sie boch.

Sieses (auf einem Anle). Nicht, bis Gie mir ben Bermes genen fagen.

Julia (fiebt fill mit angesiemmten Armen). Ah, schon! schon! sehenswürdig! Rufte boch Jemand die Grafin von Lavagna zu biesem reizenden Schauspiel! — Wie, Graf? wo bleibt der Gemahl? Diese Stellung tangte ausnehmend in das Schlafgemach ihrer Frau, wenn sie im Kalender Ihrer Liedtosungen blättert und einen Bruch in der Rechnung findet. Stehen Sie doch auf. Gehen Sie zu Damen, wo Sie wohlseiler martten. So stehen Sie doch auf. Oder wollen Sie die Impertinenzem Ihrer Kran mit Ihren Galanterien abbuffen?

Siesco (fpringt auf). Impertinengen ? Ihnen?

Julia. Aufzubrechen — ben Geffel gurudzustofen — ber Tafel ben Ruden zu fehren — ber Tafel, Graf! an ber ich fibe.

fiesco. Es ift nicht zu entschuldigen.

Julia. Und mehr ift es nicht? - Ueber die Frate!

und ift es denn meine Schuld, (na belacemb) bag ber Graf feine Augen hat?

siesco. Das Berbrechen Ihrer Schonheit, Madonna, baf er fie nicht überall hat!

Julia. Reine Delicateffe, Graf, wo die Ehre das Bort führt. Ich fordere Genugthnung. Finde ich fie bei Ihnen? ober hinter ben Donnern des herzoge?

siesco. In den Armen ber Liebe, die Ihnen den Digtritt der Giferfucht abbittet.

Julia. Eifersucht? Eifersucht? Bas will benn bas Röpfchen? Wor einem Spiegel gesticulirend.) Ob sie wohl eine bestere Fürsprache für ihren Geschmad zu erwarten hat, als wenn ich ihn für den meinigen erklare? (Swie) Doria und fiesco? — ob sich die Grafin von Lavagna nicht geehrt fühlen muß, wenn die Nichte des Herzogs ihre Wahl beneidenswärdig sindet? (Freundlich, indem sie dem Grasen ihre Sand jum Küssen reicht.) Ich sehe den Fall, Graf, daß ich sie so fände.

Fiesco (lebbaft). Grausamste, und mich bennoch zu qualen!

— Ich weiß es, göttliche Julia, daß ich nur Ehrfurcht gegen Sie fühlen sollte. Meine Bernunft heißt mich bas Anie bes Unterthans vor dem Blute Doria beugen, aber mein Herz betet die schöne Julia an. Eine Berbrecherin ist meine Liebe, aber eine Heldin zugleich, die kung genug ist, die Ringmauer bes Rangs durchzubrechen und gegen die verzehrende Sonne der Majestät anzustiegen.

Julia. Gine große graffiche Luge, die auf Stelgen heranhintt — Seine Junge vergottert mich, fein herz hupft unter bem Schattenriß einer Andern.

Ficsco. Der beffer, Signora, es schlägt unwillig bagegen und will ihn hinwegdrücken. (Indem er die Silhouette Leonorens, die an einem himmelblauen Bante bangt, berabnimmt und fie der Julia

sterliefert.) Stellen Sie Ihr Bilb an biefem Altar auf, fo tonnen Sie biefen Goten zerstören.

In lin (fledt bas Bitt baftig ju fich, bergnügt). Ein großes Opfer, bei meiner Chre, bas meinen Dant verdient. (Gie bangt ihm bie ihrige um.) Go, Stlave! trage die Farbe beines Herrn. (Gie geht ab.)

siesco (mit Feuer). Julia liebt mich! Julia! Ich beneibe teinen Sott. (Broblodend im Caal.) Diese Nacht sep eine Festnacht ber Götter, die Freude soll ihr Meisterstüd machen. Holla! holla! (Menge Bebiente.) Der Boden meiner Jimmer lede epprischen Nettar, Musit lärme die Mitternacht aus ihrem bleiernen Schlummer auf, tausend brennende Lampen spotten die Morgensonne hinweg — Allgemein sep die Lust, der bacchantische Lanz stampse das Lodtenreich in polternde Trümmer! (Er elle Baufchentes Allegro, unter welchem der Mittelvorhang ausgezogen wird und einen großen illuminirten Saal eröffnet, worin viele Masteu tanzen. Bur Seite Schent: und Spieltische von Gästen besetzt.)

## Fünfter Auftritt.

Gianettino halb betrunten. Jomellin. Dibo. Benturione. Perrina. Sacco. Calcagno. Alle mabtirt. Mehrere Pamen und Nobili.

Sianettino (tarment). Bravo! Bravo! Diefe Beine glitigen berrlich, unfere Tangerinnen fpringen à merveille. Beb einer von euch, ftren' es in Genua aus, ich fep beitern Dumors, man könne fich gutlich thun — bei meiner Geburt! fie werben ben Tag roth im Ralender zeichnen und brunter foreiben: heute war Pring Doria luftig.

Safe (fegen die Glafer an). Die Republit! (Trompetenftos.)

Gianettino (wirft bas Glas mit Macht auf die Erbe). hier liegen die Scherben. (Drei schwarze Masten fabren auf, versammeln fich um Gianettino.)

Somellin (fubrt ben Prinzen vor). Gnabiger herr, Gie fagten mir neulich von einem Frauenzimmer, bas Ihnen in ber Lorenzofirche begegnete?

Ginnettino. Das hab' ich auch, Buriche, und muß ihre Befanntichaft haben.

Somettin. Die fann ich Guer Gnaden verschaffen.

Gianettino (raft). Kannst du? Rannst du? Lomellin, bu hast dich neulich zur Procuratorwurde gemeldet. Du sollst sie erhalten.

Somettin. Gnabiger Pring, es ift bie zweite im Staat, mehr benn fechzig Ebelleute bewerben fich barum, alle reicher und angesehener, als Guer Gnaben unterthäniger Diener.

Gianettino (schnaubt ibn tropig an). Donner und Dorfa! Du follft Procurator werben. (Die drei Mabten tommen vorwarts.) Abel in Genua? Last sie all' ihre Ahnen und Bappen zumal in die Bagschale schmeißen, was braucht es mehr, als ein haar aus dem weißen Barte meines Ontels, Genua's ganze Abelschaft in alle Lüfte zu schnellen? Ich will, du follst Procurator seyn, das ist so viel als alle Stimmen der Signoria.

Somellin (leifer). Das Madchen ift die einzige Tochter eines gewiffen Berring.

Gianettino. Das Matchen ift bubic, und trot allen Teufeln! muß ich fie brauchen.

Somettin. Gnabiger Herr! bas einzige Rind bes ftare-

Gianettins. Geh' in die Holle mit beinem Republicaner! Der Born eines Bafallen und meine Leidenschaft! Das heißt, ber Leuchtthurm muß einstürzen, wenn Buben mit Muscheln barnach werfen. (Die brei schwarzen Mabten treten mit großen Berwegungen näher.) hat barum herzog Andreas seine Narben geholt in ben Schlachten dieser Lumpenrepublicaner, daß sein Neffe die Gunst ihrer Kinder und Braute erbetteln soll? Donner und Doria! diesen Gelust muffen sie niederschlucken, ober ich will über ben Gebeinen meines Oheims einen Salgen auspflanzen, an dem ihre genuesische Freiheit sich zu Cod zappeln soll. (Die drei Mabten treten zurück.)

Somellin. Das Mädchen ift eben jest allein. Ihr Bater ift bier und eine von ben brei Masten.

Gianettino. Ermunicht, Lomellin. Gleich bringe mich, au ibr.

So mellin. Aber Sic werben eine Buhlerin fuchen und eine Empfinblerin finden.

Gianettins. Gewalt ift die beste Beredsamteit. Führe mich alsobalb bin; den republicanischen hund will ich seben, ber am Baren Doria binaufspringt. (Tiebes begegnet ibm an der Thur.) Wo ift die Grafin?

## Cechster Auftritt.

#### Vorige. Sieses.

Siesco. Ich habe fie in ben Wagen gehoben. (Er faßt Sies nettino's Sant und batt fie gegen feine Bruft.) Bring, ich bin jest boppelt in Ihren Banden. Gianettino herricht über meinen Appfund Genna; fibermein Gerg Ihre liebenswurdige Schwefter.

Somellin. Fiesco ift gang Epitureer worden. Die große- Belt hat viel an Ihnen verloren.

siesco. Aber Fiesco nichts an der großen Welt. Leben heißt träumen; weise seyn, Lomellin, heißt angenehm träumen. Kann man das besser unter den Donnern des Throns, wo die Räder der Regierung ewig ins gellende Ohrtrachen, als am Busen eines schmachtenden Weibes? Glanettino Doria mag über Genua herrschen. Kiesco wird lieben.

Sianettino. Brich auf, Lomellin! Es wird Mitternacht. Die Zeit rudt heran. Lavagna, wir danten für beine Be-

wirthung. 3ch mar gufrieden.

Siesco. Das ift Alles, mas ich munichen fann, Pring.

Sianettino. Alfo gute Nacht. Morgen ift Spiel bei Doria, und Fiesco ift eingeladen, Komm, Procurator.

Siesco. Mufit! Lichter!

Sianettine (tropig burch bie bret Masten). Plat bem Ramen bes herzogs.

Gine von den drei Rasken (murmelt unwillig). In der Solle! Niemals in Genna!

Safte (in Bewegung). Der Pring bricht auf. Gute Racht,-Lavagna! (Taumeln binaus.)

#### Siebenter Auftritt.

Die drei schwarzen Masken. Fiesco. Paule.

Siesco. Ich werde hier Gafte gewahr, die die Freuden meines Festes nicht theilen.

Masken (murmeln verbrießlich durcheinander). Richt Ginet.

Fiesco (verbindid). Sollte mein guter Wille einen Genueser mißvergnügt weglassen? Hurtig, Lafaien! man soll den Ball erneuern und die großen Pocale füllen. Ich wollte nicht, daß Jemand hier Langeweile hätte. Darf ich Ihre Augen mit Fenerwerken ergeigen? Wollen Sie die Künste meines Harlestins hören? Bielleicht sinden Sie bei meinem Frauenzimmer Zerstreuung? Oder wollen wir uns zum Pharao setzen und die Zeit mit Spielen beträgen?

Gine Maske. Bir find gewohnt, fie mit Thaten gu bezahlen!

Siesco. Eine mannliche Antwort, und — das ist Berrina! Verrina (nimmt die Maste ab). Fiesco findet feine Freunde geschwinder in ihren Masten, als sie ihn in der seinigen.

ficsco. Ich verstehe das nicht. Aber mas foll ber Trauerflor an beinem Arm! Sollte Berrina Jemand begraben haben und Kiesco nichts darum wiffen?

Verrina. Trauerpost taugt nicht für Fiesco's luftige Feste.

Siesco. Doch wenn ein Freund ihn aufforbert. (Druct feine Sand mit Warme.) Freund meiner Seele! wer ift und beiden gestorben?

Verrina. Beiden! Beiden! D allzuwahr! - Aber nicht alle Gobne trauern um ihre Mutter.

fiesco. Deine Mutter ift lange vermodert.

Verrina (bedeutenb). Ich befinne mich, daß Fiesco mich Bruder nannte, weil ich ber Cohn feines Baterlands mar.

Fiesco (fdeethaft). Ach! ift es das? Alfo auf einen Spaß war es abgezielt? Trauerfleiber um Genua! und es ist mahr, Genua liegt wirflich in ben lesten Jügen. Der Gedanke ist einzig und neu. Unfer Better fangt an, ein wißiger Ropf werden.

Calcagno. Er hat es ernfthaft gefagt, Kiesco!

Siesco. Freilich! freilich! Das war's eben. So troden weg und so weinerlich Der Spaß verliert Alles, wenn ber Spaßmacher selber lacht. Mit einer wahren Leichenbitters: Miene! hatt' ich's je gedacht, daß ber finstere Berrina in seinen alten Tagen noch ein so lustiger Bogel wurde!

Sacco. Berrina, fomm! Er ift nimmermehr unfer.

Fiesco. Aber lustig meg, Landsmann. Lass und ausschen wie listige Erben, die heulend hinter der Bahre gehen
und besto lauter ins Schnupftuch lachen. Doch durften wir
dafür eine harte Stiefmutter triegen. Sep's drum, wir lassen
sie feifen, und schmausen.

Verrina (beftig bewegt). Himmel, und Erde! und thun nichts? — Wo bist du hingetommen, Fiesco? Wo soll ich den großen Tyrannenhasser erfragen? Ich weiß eine Zeit, wo du beim Anblick einer Krone Sichter bekommen hättest. — Besunkener Sohn der Republik! du wirst's verantworten, daß ich keinen Heller um meine Unsterblichkeit gebe, wenn die Zeit auch Beister abnüben kanu.

siesco. Du bist ber ewige Grillenfanger. Mag er Genua in die Tasche steden und an einen Caper von Tunis versichachern, was fummert's und? Bir trinten Cyprier und tuffen schone Madchen.

Verrina (blidt ihn ernft an). Ift das deine mahre, ernftliche Meinung?

Siesco. Barum nicht, Freund? Ift es benn eine Bolluft, der Fuß best trägen, vielbeinigen Chieres Republit zu fevn? Dant' es dem, der ihm Flügel gibt und die Füße ihrer Armter entfest. Gianettino Doria wird herzog. Staatsgeschäfte werben und feine grauen haare mehr machen.

William Hussel ist sas beine wabre, crnfifice

process Munerar ortlart feinen Reffen gum Cobn und ibeben feines Muter, wer will ber Thor feyn, ihm bas Erbe beiter illudit ubenfreiten?

Herrigia eines namenem tlannund). Co tommt, Genuefer!

Diefer Bepublicaner

#### Uchter Auftritt.

#### Fienen. Gine unbehannte Blashe.

Marke Biben Gie eine Minnte übrig. Laragna?

Mand a son haben wir his planche einen Geng mit mit ope har weath in chun

Statement by the morning with the man with the same

White Cart Man No Study Street !

week to week ampanies when.

White the think is not never the white the tell that the section is an individual to the tell that the section is an individual to the tell that the section is an individual to the section of the section is an individual to the section of the sec

Lotte Same Sugar

the fire there exist there is no exist to provide the second

musting books .....

Marie Commission of the Commis

siesco. Jest verstehe ich Sie. Darf ich ben Ramen biefes feltsamen Ausforderers wiffen?

Maske. Es ist der nämliche, der bas Fraulein von Bibo einst anbetete und vor dem Brautigam Fiesco gurudtrat.

Siesco. Scipio Bourgognino!

Bourgognino (nimmt die Maste ab). Und ber ist ba ift, feine Ehre zu lofen, die einem Nebenbuhler wich, ber flein genug denkt, die Sanftmuth zu qualen.

Siesco (umarmt ibn mit Feuer). Ebler junger Mann! Gebankt fep's bem Leiden meiner Gemahlin, das mir eine fo werthe Bekanntschaft macht. Ich fühle die Schönheit Ihres Unwillens, aber ich schlage mich nicht.

Bourgognins (einen Schritt jurud). Der Graf von Lavagna ware zu feig, sich gegen bie Erstlinge meines Schwertes zu wagen?

Fiesco. Bourgognino! gegen die gange Macht Frankreichs, aber nicht gegen Sie! Ich ehre biefes liebe Feuer für einen lieberen Gegenstand. Ginen Lorbeer verdiente der Bille, aber die That ware kindisch.

Bourgognino (errege). Kinbifch! Graf? — Das Frauenzimmer tann über Mißhandlung nur weinen. — Wofür ift ber Mann ba?

Fiesco. Ungemein gut gefagt, aber ich fchlage mich nicht. Bourgognino (brest ihm ben Ruden, will gegen). 3ch werbe Sie verachten.

Siesco (lebbaft). Bei Gott, Jungling! bas wirft bu nie, und wenn die Augend im Preis fallen follte. (Fast ibn bes bächtlich bei ber Sand.) Haben Sie jemals etwas gegen mich gefühlt, bas man — wie foll ich fagen? Ehrfurcht nennt?

Bourgognino. Bar' ich einem Manne gewichen, ben ich nicht fur den erften ber Menfchen erflarte?

sieses. Alfo, mein Freund! einen Mann, der einst meine Ehrsurcht verdiente, wurd' ich — etwas langsam verachten dernen. Ich dachte doch, das Gewebe eines Meisters sollte kunklicher sepn, als dem flüchtigen Anfänger so geradezu in die Augen zu springen — Geben Sie beim, Bourgognino, mad nehmen Sie sich Zeit, zu überlegen, warum Fiesco so und nicht anders handelt. (Bourgognino geht stillschweigend ab.) Fahre hin, edler Jüngsing! Wenn diese Flammen ins Vater-land schlagen, mögen die Doria seste stehen.

#### Neunter Auftritt.

Siesco. Der Mohr tritt foudtern berein und fieht fich uberall forgfültig, um.

Siesco (fast ihn fcharf und lang ins Auge). Was willft bu und wer bift bu?

Babr (wie oben). Ein Sflave der Republif.

Siescs. Stlaverei ift ein elendes handwerk. (Immer ein scharfes Aug' auf ibn.) Was fuchft bu?

Mage. Berr, ich bin ein ehrlicher Mann.

Siesco. Sang' immer biefen Schild vor bein Beficht binaus, bas wird nicht überfluffig fenn — aber mas fuchft bu?

Mohr flucht ibm naber ju tommen, Biesco weicht aus). Herr, ich bin fein Spigbube.

siesco. Es ift gut, bag bu das beifügst, und - boch wieber nicht gut. (Ungebulbig.) Aber was suchst bu?

Mohr (rudt wieber naher). Gend 3hr ber Graf Lavagna?

Sieses (floth). Die Blinden in Genus tennen meinen Eritt. - Bad foll bir ber Graf?

Riohr. Sepb auf Eurer hut, Lavagna! (barr an ihm.) fiescs (fpringt auf die andere Seite). Das bin ich wirklich. Mohr (wie oben). Man hat nichts Gutes gegen Euch vor, Lavagna!

Siesco (retirirt fich wieder). Das feh' ich.

Mohr. Sutet Euch vor bem Doria.

Siesco (tritt ihm vertraut naber). Freund! follt' ich dir doch wohl Unrecht gethan haben? Diesen Ramen fürchte ich wirklich.

Mohr. So flieht vor bem Mann. Könnt 3hr lefen? Siesco. Eine furzweilige Frage! Du bift boi manchem Cavalier herumgekommen. haft du was Schriftliches?

Mohr. Euren Namen bei armen Sindern. (Er reicht ibm einen Bettel und niftet fich hatt an ihn. Biedes tritt vor einen Spiegel und schielt über bab Papier. Der Mohr geht lauernd um ton herum, endlich giebt er ben Dolch und roill ftogen.)

Siesco (brebt fich geschiedt und fahrt nach bem Arm bes Mohren). Sachte, Canaille. (Entreißt ihm ben Dolch.)

Mohr (fiampft wifd auf ben Boten). Teufel! - Bitt' um Bergebung! (Bill fic abfubren.)

Sieseo (pact ibn, mit flatter Stimme). Stephano! Drullo! Antonio! Den Mobren an der Gurget.) Bleib', guter Freund! Hilliche Buberei! (Bediente.) Bleib' und antworte! Du haft schiechte Arbeit gemacht; an wen hast du deinen Taglohn zu fardern?

Mohr (nach vielen vergeblichen Berluchen fich weguntehlen, entrichtoffen. Man tann mich nicht boher hangen, ale ber Galgen ift.

siesco. Nein, tröfte dich! Nicht an die Horner des Monds, aber doch hoch genug, daß du den Galgen für einen Bahnstocher ansehen follst. Doch deine Wahl war zu staatstlug, als daß ich sie deinem Mutterwiß zutrauen sollte. Sprich also, wer hat dich gedungen?

Robr. herr, einen Schurten tonnt Ihr mich fcimpfen, aber einen Dummtopf verbitt' ich.

siesco. Ift die Bestie ftolg? Bestie, sprich, wer hat dich gebungen?

Mohr (nachdentend). Hum! So mar' ich boch nicht allein ber Narr? — Wer mich gedungen hat? — und waren's doch nur hundert magere Zechinen! — Wer mich gedungen hat? — Prinz Gianettino.

Fiesco (erbittert auf und nieber). Hundert Zechinen und nicht mehr für des Fiesco Ropf! (Samisch.) Schame dich, Kronprinz von Genua. (Nach einer Schatule eilend.) Hier, Bursche, sind tausend, und sag' beinem Herrn — er sep ein knietiger Morder!

(Mohr betrachtet ihn vom Fuß bis gum Birbel.)

Siesco. Du befinnft dich, Burfche?

Mohr (nimmt bas Geft, fest es nieber, nimmt es wieber und befieht ihn mit immer fleigenbem Erflaunen).

sieseo. Bas machft bu, Buriche?

Mohr (wirft bas Gelb entichloffen auf ben Tifch). herr — bas Gelb hab' ich nicht verbient.

Sicsco. Schaffopf von einem Sauner! ben Salgen haft du verdient. Der entruftete Elephant zertritt Menschen, aber nicht Burmer. Dich wurd' ich hangen laffen, wenn es mich nur so viel mehr als zwei Worte fostete.

Mohr (mit einer froben Berbeugung). Der herr find gar gu gutig.

siescs. Behnte Gott! nicht gegen bich. Es gefällt mir nun eben, bag meine Laune einen Schurten, wie du bift, zu etwas und nichts machen tann, und darum gehft du frei aus. Begreife mich recht. Dein Ungeschied ist mir ein Unterpfand bes himmels, daß ich zu etwas Großem aufgehoben bin, und barum bin ich gnabig, und du gehft frei aus.

Mahr (treuberzig). Schlagt ein, Lavagna! Eine Ehre ift ber andern werth. Wenn Jemand auf diefer Halbinfel eine Gurgel für Euch übergählig hat, befehlt! und ich schneibe sie ab, unentgeltlich.

Siesco. Gine höfliche Beftie! Sie will fich mit frember Leute Gurgeln bebanten.

Mohr. Wir laffen und nichts ichenten, herr! Unfer eine bat auch Gbre im Leibe.

siesco. Die Chre ber Gurgelichneiber?

Rohr. Ift wohl feuerfester als Eurer ehrlichen Leute: sie brechen ihre Schwure bem lieben Herrgott; wir halten sie punttlich bem Teufel.

Siesco. Du bift ein brolliger Gauner.

Mohr. Freut mich, daß Ihr Gefcomad an mir findet. Sest mich erst auf die Probe, Ihr werdet einen Mann kennen lernen, der sein Erercitium aus dem Stegreif macht. Fordert mich auf. Ich kann Euch von jeder Spisbubenzunft mein Testimonium ausweisen, von der untersten bis zur bochken.

siesco. Was ich nicht hore! (Indem er fich nieberfest.) Alfo auch Schelme erkennen Gefethe und Rangordnung? Laff mich boch von der unterften horen.

Mohr. Pfui, gnabiger Herr! das ist das verächtliche heer ber langen Finger. Gin elend Gewerb, das keinen großen Mann ausbrütet; arbeitet nur auf Karbatiche und Naspelhaus, und führt — höchstens zum Galgen.

Fieses. Einreizendes giel! Ich bin auf bie beff're begierig. Mohr. Das find die Spione und Masch inen. Bezdeutende Herren, benen die Großen ein Ohr leihen; wo fie ihre Allwiffenheit holen; die sich wie Blutegel in Seelen einbeißen, das Gift aus dem Herzen schlurfen und an die Beborde speien.

Siesco. 36 fenne bas - fort!

Mohr. Der Rang trifft nunmehr die Meuter, Giftmischer und alle, die ihren Mann lang hinhalten und aus dem hinterhalt fassen. Feige Memmen sind's oft, aber doch Kerls, die dem Leufel das Schulgeld mit ihrer armen Seele bezahlen. hier thut die Gerechtigkeit schon etwas Uebriges, strict ihre Knochel aufs Rad und pflanzt ihre Schlautopfe auf Spieße. Das ist die dritte Zunft.

Fiesco. Aber, fprich boch, wann wird die beinige tommen? Mohr. Blip, gnadiger Herr! das ift eben der Pfiff. Ich bin durch diese alle gewandert. Mein Genie geilte fruhzeitige über jedes Gehege. Gestern Abend macht' ich mein Meisterftuck in der britten, vor einer Stunde war ich — ein Stumper in ber vierten.

Siesco. Diefe mare alfo?

Mohr (lebbait). Das sind Manner, (in Sipe) die ihren Mann zwischen vier Mauern aufsuchen, durch die Gefahr eine Bahn sich hauen, ihm gerade zu Leib gehen, mit dem ersten Gruß ihm den Großdant für den zweiten ersparen. Unter und! man nennt sie nur die Ertrapost der Hölle. Benn Mephistopheles einen Gelust bekommt, braucht's nur einen Wink, und er hat den Braten noch warm.

Siesco. Du bift ein hartgesottener Gunder. Ginen folden vermißte ich langft. Gib mir deine Sand. Ich will bich bei mir behalten.

Mohr. Ernft ober Spaf?

siesco. Mein völliger Ernft, und gebe bir 1000 Bechinen bes Jahrs.

Mohr. Topp, Lavagna! Ich bin Ener, und zum henter fahre das Privatleben. Braucht mich, wozu Ihr wollt. Zu Eurem Spürhund, zu Eurem Parforee-hund, zu Eurem Fnche, zu Eurer Schlange, zu Eurem Auppler und henterofinecht. herr, zu allen Commissionen, nur bei Leibe! zu keiner ehrlichen — dabei benehm' ich mich plump wie holz.

Fiesco. Sep unbeforgt! Wem ich ein Lamm schenken will, last ich's durch keinen Wolf überliefern. Seh' also gleich morgen durch Senua und untersuche die Witterung des Staats. Lege dich wohl auf Rundschaft, wie man von der Regierung denkt und vom Haus Doria flüskert, sondire daneben, was meine Mitburger von meinem Schlaraffenleben und meinem Liebestoman halten. Ueberschwemme ihr Gehirn mit Bein, bis ihre Herzensmeinungen überlaufen. Hier hast du Geld. Spende davon unter den Seidenhandlern aus.

Bobr (fiebt ibn bebentlich an). Serr -

Siesco. Angst darf dir nicht werben. Es ift nichts Chrliches - Geb'! rufe beine gange Bande gu Sulfe. Morgen will ich beine Zeitungen horen. (Er gebr ab.)

Mahr (16m nach). Berlast Euch auf mich. Jest ift's frut vier Uhr! Morgen um Acht habt ihr so viel Neues erfahren, als in zweimal siebenzig Obren geht.

(26.)

# Zehnter Auftritt.

#### Bimmer bei Berrina.

Bertha rudlings in einem Sopha, ben Kopf in die Sand geworfen. Berring bufter hereintretend.

Bertha (erfchrick, fpringt auf). himmel! ba ift er!

Verrina (fieht fill, befieht fie befremdet). An ihrem Bater erfchrickt meine Cochter!

Bertha, Flichen Sie! Laffen Sie mich flieben! Sie find foredlich , mein Bater!

Derrina. Meinem einzigen Rinde?

Bertha (mit einem ichweren Blid auf ibn). Rein! Gie muffen noch eine Tochter haben!

Berrina. Drudt bich meine Bartlichkeit ju fcmer?

Bertha. Bu Boben, Bater!

.. 3

Verrina. Wie? welcher Empfang, meine Tochter? Sonst, wenn ich nach hause kam, Berge auf meinem herzen, hupfte mir meine Bertha entgegen, und meine Bertha lachte sie weg. Komm, umarme mich, Tochter! An dieser glübenden Brust soll mein herz wieder erwarmen, das am Todtenbett des Baterlandes einfriert. O mein Kind! Ich habe heute Abrechnung gehalten mit allen Freuden der Natur, und (außernichwer) nur du bist mir geblieben.

Bertha (mißt ihn mit einem langen Bid). Ungludlicher Bater! Verrina (umarmt fie beilemmt). Bertha! mein einziges Kind! Bertha! meine lette übrige hoffnung — Genua's Freiheit ift bahin — Fiedco hin — (indem er fie beftiger drudt, durch die gabne) Berbe bu eine hure! — Bertha (reift fic aus feinen Armen). Setliger Gott! Sie wiffen ?

Derrina (fieht bebend fill). Bad ?

Bertha. Meine jungfräuliche Ehre -

Verrina (wuthenb). BBas?

Bertha. Diefe Nacht -

Perrina (wie ein Rafenber). Bas?

Berthu. Gewalt! (fintt am Sopha nieber.)

Verrina (nach einer langen schrechaften Paufe, mit dumpfer Stimme). Noch einen Athemaug, Tochter! — ben letten! (Mit bobiem gebrochenem Ton.) Wer?

Dertha. Beh mir, nicht biefen todtenfarbnen gorn! helfe mir Gott! er ftammelt und gittert!

Verrina. 3ch mußte boch nicht - meine Cochter! Ber?

Bertha. Ruhig! ruhig! mein befter, mein thenrer Bater! Perrina. Um Gotteswillen! Ber? (Will vor ihr nieder: fallen.)

Bertha. Gine Maste.

Verrina etritt jurud, nach einem fiurmischen Rachbenten). Nein! bas kann nicht fevn! Den Gebanken fenbet mir Gott nicht. (Lacht graß auf.) Alter Ged! als wenn alles Gift nur aus einer und eben ber Krote fpriste? (Bu Bertha, gesaßter.) Die Person, wie die meinige, oder kleiner?

Bertha. Größer.

Derrina (rafd). Die Haare, fcmarg? fraus?

Bertha. Roblichwarz und fraus.

Verrina (taumelnd von ihr hinweg). Gott! mein Ropf! mein Ropf - bie Stimme?

Dertha. Raub, eine Bafftimme.

Verrina (befrig). Bon welcher Farbe? — Rein! ich will nicht mehr hören! — der Mantel — von welcher Karbe?

Bertha. Der Mantel grun, wie mich banchte.

Verring (balt beibe Sande vor's Geficht und wantt in ben Gopba). Sep ruhig. Es ift nur ein Schwindel, meine Kochter! (Last die Sande finten: ein Andrengesicht.)

Bertha (bie Sanderingent). Baumbergiger himmel! bas ift mein Bater nicht mehr.

Verrina (nach einer Paufe, mit bitterem Gelächter). Mecht fo! recht fo! Memme Berrina! — baß der Bube in das heiligsthum der Gesehe griff — diese Aufforderung war dir zu-matt — Der Bube mußte nach ind heiligthum beines Bluts oreisfen. — (Springt aus.) Geschwind! ruse den Nicola — Biet und Pulver — oder halt! halt! ich besinne mich einen andered — besser — hole mein Schwert herbei, bet ein Baterunser. (Die Sand vor die Stime.) Was will ich aber?

Bert ba. Dir ift febe bange, mein Bater!

Verrina. Komm, fete bich ju mir. (Bedeutenb.) Bettha, erzähle mir — Bertha, was that jener eisgraue Romer, als man feine Tochter auch fo — wie nenn' ich's nun — auch fo artia fand, feine Tochter? Hore, Bertha, was fagte Birginius zu feiner verstummelten Tochter?

Bertha (mit Schaubern). 3ch weiß nicht, mas er fagte.

Verring. Narrifches Ding! - Nichts fagte er. (Pioplich auf, fast fein Schwert.) Nach einem Schlachtmeffer griff er.

Bertha (fürzt ibm erfcroden in die Arme). Großer Gott! mas wollen Gie thun?

Verring (wirfe bas Schwert ins Simmer). Rein! noch ift Ges rechtigleit in Genua!

# Gilfter Auftritt.

#### Sacco. Calcagno. Vorige.

Calcagno. Verrina, geschwind! Mache dich fertig. Heute hebt die Bahlwoche der Nepublik an. Wir wollen früh in die Signoria, die neuen Senatoren erwählen. Die Gassen wimmeln von Volk. Der ganze Abel strömt nach dem Rathhaus. Du begleitest und doch, (spörtisch) den Triumph unserer Freiheit zu sehen.

Sacco. Ein Schwert liegt im Saal. Verrina schaut wilb. Bertha hat rothe Augen.

Calcagno. Bei Gott! bas werb' ich nun auch gemahr — Sacco, hier ift ein Unglud geschehen.

Verrina (fiellt zwei Geffel bin). Gest euch.

Sacco. Freund, du erichredft uns.

Calcagno. So fah ich bich nie, Freund. Satte nicht Bertha geweint, ich wurde fragen: geht Benua unter?

Derrina (fürchterlich). Unter! Gibt nieber.

Calcagno (erfcrocen, indem fich beide fegen). Dann ! 36 befchwore bich !

Derriua. Boret!

Calcagno. Bas ahnet mir, Sacco?

Verrina. Genueser — ihr beibe kennt das Alterthum meines Namens. Eure Ahnen haben ben meinigen die Schleppe getragen. Meine Bater focten die Schlachten bes Staats. Meine Mutter waren Muster der Genueserinnen. Ehre war unser einziges Capital und erbte vom Bater zum Sohn — oder wer weiß es anders?

Sacco. Niemand.

Calcagno. Go mahr Gott lebt, Niemand. Schillers fammil, Berte. II.

Verrina. Ich bin der Lette meines Geschlechts. Mein Weib liegt begraben. Diese Tochter ift ihr einziges Vermächtniß. Genueser, ihr sevd Zeugen, wie ich sie erzog. Wird Jemand auftreten und Klage führen, daß ich meine Bertha verwahr= loste?

Calcagno. Deine Tochter ift ein Mufter im Lande.

Verrina. Freunde! ich bin ein alter Mann. Berliere ich diefe, darf ich feine mehr hoffen. Mein Gedachtniß lofcht aus. (Mit einer febreatichen Weudung.) Ich habe fie verloren. Infamift mein Stamm.

Beide (in Bewegung). Das wolle Gott verhuten. (Bertha wallt fich jammernd im Copha.)

Verrina. Rein! zweifle nicht, Tochter! Diefe Manner find tapfer und gut. Beweinen dich diefe, wird's irgendwo bluten. Seht nicht fo betroffen aus, Manner! (Langiam, mit Gewicht. Wer Genua unterjocht, kann doch wohl ein Mädchen bezwingen?

Beide (fabren auf, werfen die Seffel gurud). Gianettino Doria! Bertha (mit einem Schrei). Sturgt über mich, Mauern! Mein Scipio!

# Zwölfter Auftritt.

### Bourgognino. Vorige.

Bourgognino (erbipt). Springe boch, Madchen! Gine Frendenpoft! — Ebler Verrina, ich fomme, meinen himmel auf Ihre Zunge zu feben. Schon langft liebte ich Ihre Tochter, und nie durft' ich es wagen, um ibre hand zu bitten, weil mein ganges Vermögen auf falfden Verttern von Coromandel

schwamm. Eben jest fliegt meine Fortung wohlbehalten in die Rhebe, und führt, wie fie fagen, unermestiche Schafe mit. Ich bin ein reicher Mann. Schenfen Sie mir Bertha; ich mache fie gludlich. (Bertha verbillt fich, große Daufe.)

Verrina (bedichted ju Bourgognmo). Haben Gie Luft, junger Menfch, Ihr Berg in eine Pfube zu werfen?

Bourgognino (greift nach bem Schwerte, glehr aber ploglich bie Sund guriid). Das fprach ber Bater -

Verrina. Das fpricht jeber Schurfe in Italien. Rehmen Sie mit bem Abtrag von anderer Leute Gaftung vorlieb!

Bourgognino. Mach' mich nicht mahnwißig, Graufopf. Entengno. Bourgognino, mahr fpricht ber Graufopf!

Bourgognino (auffabrent, gegen Bertha flurgent). Bahr fpricht er? Mich hatte eine Dirne genarrt?

Catcagno. Bourgognino, nicht ba hinaus. Das Mabden ift engelrein.

Bourgognino (nest erflaunt fill). Run! fo mahr ich selig werden will. Rein und entehrt! Ich habe teinen Sinn für das. — Sie sehen sich an und sind stumm. Irgend ein Unhold von Missethat zucht auf ihren bebenden Zungen. Ich beschwöre euch! Schiebt meine Vernunft nicht in Kurzweit herum. Rein ware sie! Wer sagte rein?

Derrina. Mein Rind ift nicht foulbig.

Bourgognino Alfo Gewalt! (Jagt bas Schwert von bem Boben.) Genuefer! bei allen Sunden unter dem Mond! Bowo find' ich den Rauber?

Verrina. Eben dort, wo du den Dieb Genna's findeft. — (Bourgognino erfiarrt. Bervina gebr gedankenvoll auf und nieder banu fiebt er fill.)

Verring. Wenn ich beinen Wint verftebe, ewige Borfict. fo willft bu Genna durch meine Bertha erlofen! Germm un bet.

andem er den Trauerflor langsam von seinem Urme wicket, barauf seierlich.) Eh' das herzblut eines Doria diesen haßlichen Flecken aus deiner Ehre mascht, soll tein Strahl des Tags auf diese Wangen fallen. Bis dahin — (Er wirft den Fior über sie) verblinde. (Pause. Die Uebrigen seben ihn schweigend, betreten an.)

Verrina (seterlich, seine Sand auf Bertha's Saupt gelegt). Berflucht sep die Luft, die dich fächelt! Berflucht der Schlaf, der dich erquickt! Berflucht jede menschliche Spur, die deinem Elend willsommen ist! Sehe hinad in das unterste Gewölbe meines Hauses. Wins'le, heule, lähme die Zeit mit deinem Gram. (Unterbrochen von Schauern säbrt er fort.) Dein Leben sep das gichtrische Wälzen des sterbenden Wurms — der hartnäckige, zermalmende Kampf zwischen Seyn und Vergehen! — diefer Fluch hafte auf dir, die Gianettino den letzten Odem verröchelt hat. — Wo nicht, so magst du ihn nachschleppen längs der Ewigseit, die man aussindig macht, wo die zwei Enden ihres Rings ineinander greisen.

(Großes Schweigen. Auf allen Genichtern Entfepen. Berrina blidt jeben fest und burchbringenb an.)

Bourgognino. Rabenvater! was haft du gemacht? Diefen aungebeuren, gräßlichen Kluch beiner armen, ichulblofen Tochter?

Verrina. Nicht wahr — bas ist schrecklich, mein zärtlicher Bräutigam? — (5ochs bedeutend.) Wer von euch wird nun auftreten und jest noch von kaltem Blut und Aufschub schwaßen? Genua's Loos ist auf meine Bertha geworfen. Mein Vater-herz meiner Burgerpsicht überantwortet. Wer von uns ist nun Memme genug, Genua's Erlöfung zu verzögern, wenn er weiß, daß dieses schuldlose Lamm seine Feigheit mit un= endlichem Gram bezahlt? Bei Gott! das war nicht das Ge-wäsch eines Narren! — Ich hab' einen Eid gethan, und werbe nich meines Kindes nicht erbarmen, bis ein Oprig am

Boden zuck, und follt' ich auf Martern raffiniren, wie ein henterstnecht, und follt' ich dieses unschuldige Lamm auf kannibalischer Folterbank zerknirschen — Sie zittern — blaß wie Geister schwindeln sie mich an. — Noch einmal, Scipio! Ichverwahre sie zum Geisel deines Tyrannen-Mords. An diesem theuren Faden halt' ich deine, meine, eure Pflichten sest. Genua's Despot muß sallen, oder das Madchen verzweiselt. Ich widerruse nicht.

Bourgognino (wirst sich der Bertha ju Faben). Und fallen foll'er — fallen für Genua — wie ein Opferstier. So gewiß ich dieß Schwert im Herzen Doria's umtehre, so gewiß will ich den Brautigamstuß auf deine Lippen drucken. (Stebt auf.)

Verrina. Das erfte Paar, das die Furien einfegnen? Gebt euch die Sande! In Doria's Bergen wirft du bein: Schwert umtehren? Rimm fie, fie ift bein!

Calcagno (miet nieber). Hier kniet noch ein Genuefer, und legt feinen furchtbaren Stahl zu den Fußen der Unschuld. So gewiß moge Calcagno den Weg zum himmel ausfindig machen, als diefes fein Schwert die Straße zu Doria's Leben. (Steht auf.)

Sacco. Julest, boch nicht minder entschlossen, kniet Raphaet Sacco. Wenn bieß mein blankes Eisen Bertha's Gefängnistnicht aufschließt, so schließe sich das Ohr des Erhörers meinem letten Gebet zu. (Stebt aus.)

Verrina (erheitert). Genua bankt euch in mir, meine Freunde! Gehe nun, Tochter. Freue bich, bes Baterlands großes Opfer ju fenn.

Bourgognino (umarmt fie im Abgeben). Geh! Erane auf Gott und Bourgognino. An einem und eben dem Tage wer= ben Bertha und Genua frei fepn. (Bertha entfernt fich.)

. (

# Dreizehnter Auftritt.

#### Porige ohne Bertha.

Calcaguo. Ch' mir weiter gehn, noch ein Bort, Genuefer! Verrina. 3ch errathe es.

Calcagno. Berben vier Patrioten genug fenn, Eprannei, bie machtige Spber, zu fturgen? Berben wir nicht ben Pobel aufrühren, nicht ben Abel zu unferer Partei gieben muffen?

Werkina. Ich verstehe! Hört also, ich habe längst einen Maler im Solde, der seine ganze Aunst verschwendet, den Sturz des Appius Claudius zu malen. Fiesco ist ein Andeter der Aunst, erhipt sich gern an erhabenen Scenen. Wir werden die Malerei nach seinem Palaste bringen, und zugegen sepn, wenn er sie betrachtet. Vielleicht, daß der Andlick seinen Genius wieder ausweckt — Wielleicht

Vourgognino. Weg mit ihm! Berdopple bie Gefabr, spricht ber held, nicht die helfer. Ich habe schon längst ein Etwas in meiner Brust gefühlt, das sich von nichts wollte ersättigen laffen. — Was es war, weiß ich jest plöslich — (lindem er deroisch ausspringt) Ich hab' einen Tyrannen!

(Der Borbang fällt.)

# Bweiter Anfgug.

. .

Botgimmer in Fiedco's Palaft.

### Erster Auftritt.

### Lesuore. Arabella.

Rrabella. Rein, fag' ich. Gie fahen falfch. Die Eifer- fucht lieh Ihnen die häßlichen Augen.

Seonore. Es war Julia lebendig. Rebe mir nichts ein. Meine Silhouette hing an einem himmelblauen Band, bies war feuerfarb und geflammt. Mein Loos ist entschieden.

# Zweiter Auftritt.

### Vocige. Julia.

Intia (affectir hereintreient). Der Graf bot mir fein Palais an, ben Ing nach bem Nathhaus zu feben. Die Zeit wird mir lang werden. Eh' die Chocolade gemacht ist, Madame, untershalten Sie mich. (Bella entfern fich, tomme fogleich wieder.)

Seonore. Befehlen Sie, daß ich Gefellschaft hieher bitte? Julia. Abgeschmadt. Als wenn ich sie hier suchen mußte? Sie werden mich zersteuen, Madame! (Auf und ab, fich den Sof machend.) Wenn Sie das können, Madame! — benn ich habe nichts zu versaumen.

Arabella (6085aft). Desto mehr bieser tostbare Mohr, Signora! Wie grausam, bedenken Sie! die Perspectivchen ber jungen Stuher um biese schöne Prise zu bringen? Ach! und bas bligende Spiel ber Perlen, bas einem die Augen balb wund brennt. Beim großmächtigen Gott! haben Sie nicht bas ganze Meer ausgeplundert!

Julia (vor einem Spiegel). Das ift ihr mohl eine Seltenheit, Mamfell? Aber hore sie, Mamfell, hat sie ihrer herrschaft auch die Zunge verdingt? Scharmant, Madame! Ihre Gafte durch Domestifen becomplimentiren ju lassen.

Aconore. Es ift mein Unglud, Signora, daß meine Laune mir bas Bergnugen Ihrer Gegenwart ichmalert.

Intia. Eine haftliche Unart ift bas, die Sie ichwerfallig und albern macht. Raich! lebhaft und wißig! Das ift ber Beg nicht, Ihren Mann angufeffeln.

Leonore. Ich weiß nur einen, Grafin! Laffen Sie ben Ihrigen immer ein sympathetisches Mittel bleiben!

Julia (ohne darauf achten zu wollen). Und, wie Sie sich tragen, Madame! Pfui boch! Auch auf Ihren Körper wenden Sie mehr. Nehmen Sie zur Kunst Ihre Zuflucht, wo die Natur an Ihnen Stiefmutter war. Einen Firnis auf diese Wangen, worauf die misfarbige Leidenschaft trankelt. Armes Geschöpf! So wird Ihr Gesichten nie einen Käuser sinden.

Seonore (munter ju Bella). Bunfche mir Glud, Madchen ! Unmöglich hab' ich meinen Fiesco verloren, oder ich habe nichts an ihm verloren. (Bella bringt Chocolade, Bella gießt ein.)

Julia. Bon verlieren murmeln Sie etwas? Aber mein Gott! wie fam Ihnen auch der tragische Einfall, den Fiesco zu nehmen? — Warum auf diese Höhe, mein Kind, wo Sie nothwendig gesehen werden muffen? verglichen werden muffen? Auf Ehre, mein Schah, das war ein Schelm ober ein Dummkopf, der Sie dem Fiesco kuppelte. (Mitteldis ihre Sand ergreisend.) Gutes Thierchen, der Mann, der in den Affembleen des guten Tons gelitten wird, konnte nie deine Partie seyn. (Sie nimmt eine Taffe.)

Ceonore (lächelnd auf Arabellen). Ober er murbe in biefen Saufern bes guten Tons nicht gelitten fenn wollen?

Julia. Der Graf hat Person — Welt — Geschmad. Der Graf war so gludlich, Connaissancen von Rang zu machen. Der Graf hat Temperament, Feuer. Run reißt er sich warm aus dem delicatesten Cirtel. Er fommt nach hause. Die Chefrau bewillsommt ihn mit einer Werstagszärtlichkeit, löscht seine Gluth in einem seuchten, fwostigen Ruß, schneibet ihm ihre Caressen wirthschaftlich, wie einem Kostganger, vor. Der arme Chemann! Dort lacht ihm ein blühendes Ideal — hier efelt ihn eine grämliche Empfindsamseit an. Signora, um Gotteswillen! wird er nicht den Verstand verlieren, ober was wird er wählen?

Leonore (bringt ihr eine Taffe). Sie, Madame — wenn er ihn verloren hat.

Julia. Gut! Diefer Bif fen in bein eignes herz gegangen. Bittre um diefen Spott, aber ehe bu gitterft, errothe!

Sconorc. Rennen Sie das Ding auch, Signora? Doch warum nicht? Es ist ja ein Toilettenpfiff.

Intia. Man febe boch! Ergurnen muß man bas Burm= den, will man ihm ein Funtchen Mutterwis abjagen. Gut für jest. Es war Scherz, Madame! Geben Sie mir Ihre hand zur Versöhnung.

Keonore (gibt ibr die Sand mit vielfagendem Blich. Imperiali - vor meinem Born haben Sie Rube.

Inlia. Großmuthig, allerbings! Doch follt' ich's nicht auch fenn tonnen, Grafin? (langfam und fauernt.) Wenn ich ben Schatten einer Person bei mir führe, muß es nicht folgen, baß das Original mir werth ist? Ober was meinen Sie?

Seonore (roth und verwirrt). Bas fagen Sie? 3th hoffe, biefer Schluß ift gu rasch.

Julia. Das dent' ich felbst. Das herz ruft nie bie Sinne zu hulfe. Wahre Empfindung wird sich nie hinter Schmudwert verschanzen.

Aconorc. Großer Gott! Wie tommen Sie zu biefer Bahrheit?

Intia. Mitletb, blofes Mitletb — Denn feben Sie, fo ift es auch umgekehrt mahr — und Sie haben Ihren Fiesco noch. (Sie gibt ibr ibre Silbonette und lacht bosbaft auf.)

Aconore (mit auffahrender Erbitterung). Mein Schattenriß? Ihnen? (Wirft sich schmerzvoll in einen Seffel.) D ber heillofe Mann!

Julia (froblodent). Hab' ich vergolten? hab' ich? Nun, Madame, feinen Nabelftich mehr in Bereitschaft? Baut in die Stene.) Den Wagen vor! Mein Gewerb ist bestellt. (Au Lew woren, ber sie das kinn fireicht.) Erösten Sie sich, mein Kind! Er gab mir die Silhouette im Wahnwis.

# Dritter Auftritt.

#### Calcagno tommt.

Calcagno. So erhist ging bie Imperiali weg, und Sie in Ballung, Madonna?

Aesnore (mit durchbringendem Schnerg). Rein! das war nie erhort!

Calcagns. himmel und Erde! Sie weinen boch mohl nicht?

Sconore. Ein Freund vom Unmenschlichen — Mir aus ben Augen!

Calcagno. Beldem Unmenfoliden? Sie erfdreden mich. Leonore. Von meinem Mann — Nicht fo! von dem Fiesco. Calcagno. Was muß ich bören?

Seonsre. D, nur ein Bubenftud, bas bei ench gangbar ift, Manner!

Calcagns (fast ibre Sand mit Seftigfeit). Gnadige Frau, ich habe ein herz fur bie weinende Tugend.

Seonore (ernfi). Sie find ein Mann — es ift nicht für mich.

Calcagno. Gang für Sie — voll von Ihnen — daß Sie wäßten, wie sehr — wie unendlich fehr —

Leonore. Mann, bu lugft — bu versicherft, eh' bu handelft. Catcagno. 3ch fcwore Ihnen.

Seonore. Einen Meineid! Sor' auf! Ihr ermudet ben Griffel Gottes, ber fie niederschreibt. Manner! Manner! wenn eure Gibe zu so viel Teufeln murben, fie fonnten Sturm gegen ben himmel laufen und die Engel des Lichts als Gefangene wegführen.

Calcagno. Sie schwärmen, Grafin! Ihre Erbitterung macht Sie ungerecht. Soll bas Geschlecht für ben Frevel bes Einzelnen Rebe stehen?

Leonore (fiebt ibn groß an). Menfch! ich betete bas Gefchlecht in dem Einzelnen an, foll ich es nicht in ihm verabfcheuen durfen?

Calcagno. Bersuchen Sie, Grafin — Sie gaben Ihr Herz bas erste Mal fehl — — Ich wußte Ihnen ben Ort, wo es aufgehoben senn sollte.

Ceonore. Ihr fonntet ben Schöpfer aus feiner Belt binauslugen — Ich will nichts von bir horen.

Calcagno. Diefen Berdammungefpruch follten Sie heute noch in meinen Armen gurudrufen.

Seonore (aufmertfam). Rede gang aus. In beinen!

Calcagno. In meinen Armen, die fich öffnen, eine Berlaffene aufzunehmen und für verlorne Liebe zu entichabigen.

Seonore (fieht ihn fein an). Liebe?

Calcagno (vor ihr nieder mit Fener). Ja! es ist hingefagt. Liebe, Madonna! Leben und Tod liegt auf Ihrer Junge. Wenn meine Leidenschaft Sunde ist, so mögen die Enden von Augend und Laster in einander fließen, und himmel und Holle in eine Verdammniß gerinnen.

Leonore (eritt mit Unwillen und Sobeit gurud). Da hinaus zielte beine Theilnehmung, Schleicher? — In einer Aniebengung verräthst du Freundschaft und Liebe? Ewig aus meinem Aug'! Abscheuliches Geschlecht! Bis jest glaubte ich, du betrügst nur Weiber; das habe ich nie gewußt, daß bu auch an dir selbst zum Verräther wirst.

Calcugno (ficht betroffen auf). Gnabige Rrau -

Leonore. Richt genug, daß er bas heilige Siegel bes Bertrauens erbrach, auch an ben reinen Spiegel ber Tugend

baucht diefer Seuchler die Peft, und will meine Unfoulb im Cibbrechen unterweisen.

Calcagno (raid). Das Cidbrechen ift nur Ihr gall nicht, Madonna!

Aconore. Ich verftehe, und meine Empfindlichfeit follte bir meine Empfindung bestechen? Das wußtest du nicht, (sebe groß) daß schon allein das erhabene Unglud, um den Fiesco zu brechen, ein Beiberherz adelt. Geh'! Fiesco's Schande macht feinen Calcagno bei mir steigen, aber — die Meuscheit sinten. (Schnell ab.)

Calcagno (fiebt ihr betaubt nach, bann ab, mit einem Schlag auf bie Stirne). Dummfopf!

## Vierter Auftritt.

# Der Mohr. Fiesco.

Siesco. Wer war's, ber ba wegging?

Mohr. Marchese Calcagno.

Siesco. Auf dem Sopha blieb biefes Schnupftuch liegen. Meine Frau mar hier.

Mohr. Begegnete mir so eben in einer starten Erhigung. Siesco. Dieses Schnupftuch ist feucht. (Such es ju fich.) Calcagno hier? Leonore in starter Erhigung? (Rach einigem Rachebenten jum Mohren.) Auf ben Abend will ich dich fragen, was hier geschehen ist.

Mohr. Mamfell Bella hort es gern, daß fie blond fep. Bill es beantworten.

Siesco. Und nun find breißig Stunden vorbef. Saft bu weinen Auftrag vollzogen?

Mahr. Muf ein Jota, mein Gebieter!

Siesco (fept fich). Sag' benn, wie pfeift man von Dorid und ber gegenwärtigen Regierung?

Mohr. D pfui, nach abicheulichen Beifen. Schon bas Bort: Doria, schuttelt fie wie ein Fieberfrost. Sianettino ift gehaft bis in den Tod. Alles murrt. Die Frangosen, fagen fle, sepen Genua's Natten gewesen, Kater Boria habe fie aufgefreffen, und laffe sich nun die Mause belieben.

Stescoi Das tounte mahr fenn - und wußten fie teinen Sund fur ben Rater?

# Mohr (teichtforng). Die Stadt murmelte Langes und Breites von einem gewiffen — einem gewiffen — Holla! hatt' ich benn gar ben Namen vergeffen?

siesco (fiebt auf). Dummtopf! Er ift so leicht zu behalten, als schwer er zu machen war. hat Genua mehr als ben Einzigen?

Mohr. Co wenig ale zwei Grafen von Lavagna.

Siesco (fept fid). Das ift etwas! Und was fluftert man benn über mein luftiges Leben?

Mohr (mist ibn mit großen Augen). Höret, Graf von Lavognat Genua muß groß von Euch denken. Man kann's nicht verdauen, daß ein Cavalier vom ersten Hause — voll Valent und Ropf — in vollem Feuer und Cinstus — Herr von vier Millionen Pfund — Fürstenblut in den Abern ein Cavalier wie Fiesco, dem auf den ersten Wink alle Herten ausliegen wurden —

Siesco (wender no mit Beramiung aby. Bon einem Schurfen: bas anguboren! --

Mobr. Daß Genua's großer Mann Genua's großen Rall werfchlafe. Biele bedauern, febr Biele verfpotten, die Meiften verdammen Cuch. Alle beflagen den Staat, der Euch verlog.

Ein Jefuit wollte gerochen haben, bag ein guche im Schlafrode ftede.

Siesco. Ein guche riecht ben andern. — Bas fpricht man zu meinem Roman mit der Grafin Imperiali?

Mohr. Was ich zu wiederholen hubich unterlaffen werben Si esco. Frei heraus! Je frecher, befo willfommener. Was murmelt man?

Mahr. Nichts murmelt man. Auf allen Raffeebaufern, Billardtifchen, Gafthofen, Promenaden — auf dem Martte — auf der Borfe fcbreit man laut —

Siesco. Bad? 3ch befehle es bir!

Mobr (fich jurudgiebent). Dag Ihr ein Rarr fend!

siesco. Gut! hier, nimm die Zechine für diese Zeitung. Die Schellenkappe habe ich nun aufgesett, daß diese Genueser über mich zu rathen haben; bald will ich mir eine Glate icheerem; bag sie ben handwurft von mir wielen. Bie nahmen sich bie Seidenhandler bei meinen Geschenken?

Mohr (brollig). Rarr, fie ftellten fich. wie die armen Sunder -

Siesco. Rarr? Bift du toll, Burfche?

Mohr. Bergeiht! Ich hatte Luft zu noch mehr Bechinen.

fiesco (ladt, gibt ibm eine). Run, wie die armen Gund r?

Mohr. Die auf dem Blod liegen und jest Pardon über" fich boren. Guer find fie mit Seel' und Leib.

Siesco. Das freut mich! Sie geben den Ausschlag beim Pbel gu Genua.

Mobr. Bas das ein Auftritt war! Wenig febte, ber Eeufel bole mich! daß ich nicht Geschmad an der Großmuthe gefunden batte. Sie malzten sich mir wie unfinnig um den hale, die Mädel schienen sich bald in meines Barers Farde, vergafft zu haben, so hisig sielen sie über meine Mondkinstein

her. Allmächtig ist boch bas Golb, war ba mein Gedante; auch Mohren tann's bleichen.

siesco. Dein Gedante war beffer, ale bas Diftbeet, worin er wuche. - Die Borte, die du mir hinterbracht haft, find aut: laffen fic Chaten baraus foliegen?

Mohr. Wie aus des himmels Rauspern der ausbrechende Sturm. Man stedt die Köpfe zusammen, rottirt sich zu hauf, ruft: hum! spukt ein Fremder vorbei. Durch ganz Genua herrscht eine dumpfige Schwüle. — Dieser Mismuth hangt wie ein schweres Wetter über der Republik — nur einen Wind, so fallen Schlossen und Blibe.

siesco. Still! horch! Bas ift bas für ein vrworrenes Gefumfe?

Mohr (and Fenfier flegend). Es ift bas Gefchrei vieler Men-

Ficsco. Heute ist Procuratorwahl. Lass meine Carriole vorfahren. Unmöglich tann die Sitzung schon aus sevn. Ich will hinauf. Unmöglich tann sie rechtmäßig aus sevn — Schwert und Mantel her. Wo ist mein Orden?

Mohr. herr, ich hab' ihn gestohlen und versett.

. fiesco. Das freut mich.

Mohr. Run, wie? wird mein Prafent balb heraus= ruden?

Siesco. Beil bu nicht auch ben Mantel nahmft? Robr. Beil ich ben Dieb ausfindig machte.

siesco. Der Tumult malt fich hieher. Horch! Das ift nicht bas Gejauchze bes Beifalls. (Raid.) Geschwind, riegle die Hofpforten auf! Ich habe eine Ahnung. Toria ift toll-tuhn. Der Staat gantelt auf einer Nadelspite. Ich wette, auf der Signoria ift Larm worden.

Robr (am Fenfter, febreit). Was, ift bad? Die Strafe Balbi

bernater — Erof vieler Canfende — Hellebatben bliben — Sowetter — Hoffa! Genatoren — filegen bieber —

Ficsco. Es ift ein Aufruhr! Spreng' unter fie. Rennt' meinen Namen. Sieh zu, baß fie hieher fich werfen. Wobe eine bimmien. Was die Ameife Bernunft muhfam zu haufen ichleppt, jagt in einem hui der Wind des Jufalls zusammen.

# Fünfter Auftritt.

# Sieses. Benturione, Bibo, Afferato

fturgen fturmifch ins Bimmer.

Bibo. Graf, Sie verzeihen unferm gorn, bag wir unan-

Benturione. Ich bin beschimpft, tobtilch beschimpft vom Deffen bes Bergogs, im Angefichte ber gangen Signoria!

Afferato. Doria hat das goldene Buch befudelt, bavont jeber genuelische Ebelmann ein Blatt ift.

Benturione. Darum find wir ba. Der gange Abel in mir aufgefordert. Der gange Abel muß meine Rache theiten. Meine Chre zu rachen, dazu wurde ich schwerlich Gehulfene forbern.

Dibo. Der ganze Abel ift in ihm aufgereizt. Der ganze Abel muß Feuer und Flammen feelen.

Afferato. Die Rechte ber Nation find gertrummert. Die republicanische Freiheit hat einen Todeoftof.

ficeco. Gie fpannen meine gange Erwartung.

Dibo. Er war ber neun und zwanzigste unter ben Wahlherren, hatte zur Procuratorwahl eine geldene Augel gezogen.

Chillers fammtl, Werte. IL.

Acht und zwanzig Stimmen waren gefammelt. Vierzehn fprachen für mich, eben so viel für Lomellino! Doria's und bie seinige standen noch aus —

Benturione (rasch ind Wort sallend). Standen noch aus. 3ch votire für Zibo. Doria — fühlen Sie die Bunde meiner Ehre — Doria —

Afferato (faut ihm wieder ins Bort). Go mas erlebte man nicht, fo lang Ocean um Genua fluthet. - -

Benturione (bipiger fort). Doria zog ein Schwert, bas er unter bem Scharlach verborgen gehalten, fpicfte mein Botum baran, rief in bie Berfammlung:

Bibo. "Senatoren, es gilt nicht! Es ist burchlochert! Lomellin ift Procurator."

Benturione. "Lomellin ift Procurator," und marf fein Schwert auf die Tafel.

Afferato. Und rief: "es gilt nicht!" und warf fein Schwert auf bie Tafel.

Siesco (nach einigem Stillschweigen). Bogu find Ste ent-fcbloffen ?

Benturione. Die Republit ift ind herz gestoßen. Wogu wir entschloffen find?

Siesco. Zenturione, Binfen mogen vom Athem fniden. Eichen wollen ben Sturm. 3ch frage, mas Sie befchließen?

Bibs. 3ch bachte, man fragte, was Genua befchließe?

siesco. Genua? Genua? Beg damit, es ift murbe, bricht, wo Sie es anfassen. Sie rechnen auf die Patricier? Bielleicht weil sie saure Gesichter schneiben, die Achfel zucken, wenn von Staatssachen Rede wird? Beg damit! Ihr Helbenseuer klemmt sich in Ballen levantischer Waaren, ihre Seelen flattern ängstlich um ihre oftindische Flotte.

Benturione. Lernen Sie unfere Patricier beffer schäßen. Kaum war Doria's trofige That gethan, flohen ihrer einige Hundert mit zerriffenen Kleidern auf den Markt. Die Signoria fuhr auseinander.

Fiesco (pottich). Wie Tauben auseinander flattern, wenn in den Schlag fich ein Beper wirft?

Benturione (fürmiich). Rein! wie Pulvertonnen, wenn eine Lunte hineinfällt.

Bibo. Das Bolf muthet auch - was vermag nicht ein angeschoffener Eber?

Fiesco (ladi). Der blinde, unbeholfene Koloß, der mit plumpen Anochen Anfangs Gepolter macht, Hohes und Niederes, Nahes und Fernes mit gahnendem Nachen zu verschlingen droht, und zuleht — über Zwirnfäden stolpert. Genueser, vergebend! Die Epoche der Meerbeherrscher ist vorbei. Genua ist unter seinen Namen gestürzt. Genua ist da, wo das unüberwindliche Nom wie ein Federball in die Nasete eines zärtlichen Anaben Octavius sprang. Genua kann nicht mehr frei sepn. Genua muß von einem Monarchen erwärmt werden. Genua braucht einen Souverain, also hubigen Sie dem Schwindeltopf Gianettino!

Benturione (aufbrausenb). Menn fich die grollenden Elemente verföhnen und der Nordpol dem Sudpol nachspringt — Kommt, Cameraden!

siesco. Bleiben Sie, bleiben Sie! Worüber brüten Sie, 3ibo?

Dibo. Ueber nichts ober einem Poffenfpiel, bas bas Erdbeben heißen foll.

Siesco (führt fie ju einer Statue). Schauen Sie boch biefe Kigur an!

Benturione. Es ift bie Benus von Florenz. Bas foll fie und bier?

Sieses. Sie gefällt Ihnen aber?

Di bo. Ich follte benten, ober wir waren fibliechte Italiener. Wie Sie bas ist fragen mogen ?

Siesco. Nun, reifen Sie burch alle Welttheile und fuchen unter allen lebendigen Abbruden bes weiblichen Modells ben gludlichften aus, in welchem fich alle Reize biefer getraumten Benus umarmen.

Bibo. Und tragen bann für unfere Dube bavon?

Siesco. Dann werden Sie die Phantaffe der Martt- schreierei überwiesen haben -

Benturione (ungebuttig). Und mas gewonnen haben? Sieses. Gewonnen haben den verjährten Proces ber Ratur mit den Runftlern.

Benturione (bipig). Unb bann?

Fieses. Dann? bann? (Fangt in loden am) Dann haben Sie vergeffen zu feben, daß Genua's Freiheit ju Arummern geht!

# Sochster Auftritt.

#### ficecs.

Getummel um ben Palaft nimmt ju.

Glückich! glücklich! Das Stroh der Nepublik ist in Flammen. Das Feuer hat schon. Säuser und Thürme gefaßt — Immer zu! immer zu! Allgemein werde der Brand, der. schadenfrohe Wind pfeise in die Verwüstung!

# Siebenter Auftritt.

### Mohr in Gile. Siests.

Bobr. Saufen über Saufen!

Siesco. Mache bie Thorftugel weit auf! Laff bereinftur= gen, was Rufe bat!

Mohr. Republicaner! Republicaner! Bieben ihre Freiheit am Jod, teuchen, wie Lastochsen, unter ihrer aristobratifchen Berrlichteit.

siesco. Narren, die glauben, Fiesco von Lavagna werde fortführen, was Fiesco von Lavagna nicht anfing? Die Empörung kommt wie gerufen. Aber die Verschwörung muß meine fevn. Sie stürmen die Treppe berauf.

Mohr (hinaus). Hollah! Derden bas hans höflichft gur Thure hereinbringen. (Das Bott fiurmt berein, die Thur im Trummern.)

# Achter Auftritt.

### Sieses. Dwölf Bandwerker.

Alle. Rache an Doria! Rache an Gianettino! Siesco. Subsch gemach, meine Landoleute! Daß ihr mir alle eure Auswartung so machtet, bas zeugt von eurem guten herzeu. Aber meine Ohren sind belicater.

Alle (ungeftumer). Bu Boben mit ben Doria! Bu Boben Dbeim und Reffen!

Siesco (ber fie tachelnb übergabte). Swolf find ein vornehmes Seer -

Einige. Diefe Doria muffen weg! Der Staat muß eine andere Form haben !

Erfter Sandwerker. Unfere Friedendrichter bie Treppen binab ju ichmeißen — die Treppen die Kriedendrichter!

Bweiter. Dentt boch, Lavagna, bie Treppen hinab, als fie ihm bei ber Bahl widerfprachen.

Alle. Soll nicht gebulbet werben! barf nicht gebulbet werben!

Ein Dritter. Ein Schwert in ben Rath zu nehmen-

Erfer. Ein Schwert! Das Beichen des Kriege! im Bimmer bes Friedens!

Dweiter. Im Scharlach in ben Gen at ju tommen! Richt schwarz, wie bie übrigen Ratheherren!

Erfer. Mit acht hengsten durch unfere hauptstadt gu fabren!

Alle. Ein Eprann! ein Berrather bes Landes und ber Regierung!

Dweiter, Zweihundert Deutsche jur Leibmache vom Kaifer zu taufen -

Erfter. Ausländer wiber die Kinder des Baterlands! Deutsche gegen Staliener! Goldaten neben die Gefege!

Alle. Sochverrath! Meuterei! Genua's Untergang!

Erfter. Das Bappen ber Republit an ber Rutiche ju fubren -

Ameiter. Die Statue des Andreas mitten im hofe der Signoria! -

Alle. In Stude mit bem Andreas! In taufenb Stude ben fteinernen und ben lebenbigen!

Siesco. Senuefer, warum mir bas alles?

Erfter. Ihr follt es nicht bulben! Ihr follt ihm ben Daumen aufe Aug' halten!

Dweiter. Ihr fept ein fluger Mann und follt es nicht bulben, und follt ben Berftand fur und haben!

Erfer. Und fept ein befferer Ebelmann, und follt ihm bas eintranten, und follt es nicht bulben!

siesco. Guer Bertrauen fcmeichelt mir fehr! Rann ich es burch Thaten verdienen?

Alle (larment). Schlage! Sturge! Erlofe!

Siesco. Doch ein gut Bort werdet ihr noch annehmen? Ginige. Rebet, Lavagna!

Fiesco (der fich niedersept). Genueser — Das Reich der Thiere kam einst in burgerliche Gahrung, parteien schlugen mit Parteien, und ein Fleischerhund bemachtigte sich des Thrond. Dieser, gewohnt, das Schlachtvieh an das Messer zu heben, hauste hündisch im Reich, klaste, die und nagte die Knochen seines Bolks. Die Nation murrte, die Kühnsten traten zusammen und erwürgten den fürstlichen Bullen. Jeht ward ein Reichstag gehalten, die große Frage zu entscheiden, welche Regierung die glücklichste sep? Die Stimmen theilten sich breisach. Genueser, für welche hättet ihr entschieden?

Erfter Burger. Fure Bolt! Alles fure Bolt!

Ficsco. Das Bolt gewann's. Die Regierung war demofratisch. Jeder Bürger gab seine Stimme. Mehrheit sette
durch. Wenig Wochen vergingen, so fündigte der Mensch
dem neugebackenen Freistaat den Krieg an. Das Reich kam
zusammen. Roß, Löwe, Eiger, Bär, Elephant und Rhinoceros traten auf und brüllten laut: zu den Waffen! Jest kam
die Reihe an die Uebrigen. Lamm, hase, hirsch, Esel, das
sanze Reich der Insecten, der Wögel, der Fische ganzes menschenscheues heer — alle traten dazwischen und wimmerten.

Friehe! Geht, Gennefer! Der Feigen waren mehr, benn ber Streitbaren, ber Dummen mehr, benn der Alugen. — Mehrheit setzte durch. Das Thierreich strette die Wassen, und der Meusch brandschafte sein Gebiet. Dieses Staatsspstam ward also verworfen! Genueser! wogu waret ihr jest geneigt gewesen?

Brffer und Dmeiter. Bum Ausschuf! Freilich, jum Ausschuf!

Siesco. Diefe Meinung gefiel! Die Staatsgeschäfte theilten fich in mehrere Rammern. Bolfe beforgten die Rinangen, Rudfe maren ibre Secretare. Canben führten bas Eriminalgericht, Eiger bie gutigen Bergleiche, Bode ichlichteten Deiratbebroceffe. Solbaten maren bie Safen; Lomen und Elephanten Mieben bei ber Bagage; ber Efel mar Gefandter des Reiche, und der Daulmurf Oberauffeber über Die Bermaltung der Memter. Genuefer, mas hofft ihr von Diefer weifen Bertheilung? Wen der Bolf nicht gerriß, ben wellte ber Ruche. Ber biefem entrann, ben tolpelte ber efel nieder. Tiger erwürgten die Unichuld! Diebe und Morber begnabigte die Taube, und am Ende, wenn die Aemter niebergelegt wurden, fand fie ber Maulmurf alle unftraftich vermaltet. - Die Thiere emporten fich. Laft und einen Monarden mablen, riefen fie einstimmig, ber Rlauen und Birn und nur Einen Magen bat - und einem Oberhaupt bulbigren alle - einem, Genuefer! - aber (indem er mit Sobeit unter fle tritt) es mar ber Lome.

Alle (tlatichen, werfen bie Mugen in bie fobe). Bravo! Bravo; bas haben fie folau gemacht!

Eraer. Und Genua foll's nachmachen, und Genua hat feinen Mann foon!

Siescs. 3ch will ihn nicht wiffen! Gebet heim! Dentt auf den Lowen! (Die Burger tumultuarisch binaus.) Es geht erwunscht. Bolf und Senat wider Doria. Bolf und Senat für Fiesco — haffan! — 3ch muß biefen haß verstärten! dies Interesse anfrischen! — heraus, haffan! hurensohn ber halle! haffan!

# Neunter Auftritt.

### Mohr tommt. Sieses.

Mahr (with). Meine Soplen brennen nach! Bas gibt's ich n wieber?

Siesco. Bas ich befehle.

Mohr (geschmeibig). Wohin lauf' ich zuerst? wohin zulest? Siesco. Das Laufen fen bix dießmal geschenkt. Du wirft geschleift werden. Mache dich gleich gefaßt; ich posaune jest beinen Meuchelmurd aus und übergebe dich gebunden der peinlichen Rota.

Mohr (feche Schritte jurud). herr! - bas ift wiber bie Abrebe.

dieses. Sep gang ruhig. Stift nichts mehr, benn ein Poffenspiel. In diesem Augenblick liegt Alles daran, daß Gianettino's Anschlag auf mein Leben ruchbar wird. Man wird bich peinlich verboren.

Magr. 3d befenne bann ober laugne?

ficscs, Laugneft. Man wird bich auf die Cortur fchrauben. Den erften Grad steheft bu aus. Diese Wihigung tannft bu auf Conto beines Menchelmords hinnehmen. Beim gweiten befennst bu. Mohr (iduttett ben Ropf bebenflich). Ein Schelm ift ber Teufel. Die Herren fonnten mich beim Effen behalten, und ich murbe aus lauter Komobie gerabert.

Siesco. Du tommft gang meg. Ich gebe bir meine grafliche Ehre. Ich werbe mir beine Bestrafung gur Genugthuung ausbitten, und dich bann vor ben Augen ber gangen Republik pardonniren.

Mohr. 3ch laffe mir's gefallen. Sie werben mir bas Gelent auseinander treiben. Das macht geläufiger.

siesco. So rife mir hurtig mit beinem Dolche ben Arm auf, bis Blut barnach lauft — Ich werde thun, als hatt' ich bich erst frisch auf ber That ergriffen. Gut! (Mit graßlichem Geschret.) Mörder! Mörder! Mörder! Befest die Bege! riegelt bie Pforten gu! (Er schleppt ben Mobren an ber Gurgel hinaud, Beblente flieben über den Schauplap.)

# Zehnter Auftritt.

1 .

Leonore. Rofa fturgen erfchroden berein.

Seansre. Mord! fchrien fie, Mord! Bon bier tam der Larm.

Nofa. Gang gewiß nur ein blinder Tumult, wie alltag-

Aconorc. Sie schrien Morb, und bas Bolt murmelte beutlich: Fiesco. Armfelige Betrüger! Meine Augen wollen sie schonen, aber mein herz überlistet sie. Geschwind, eile nach, sieh, sage mir, wo sie ihn hinschleppen.

Nofa. Sammeln Sie fich. Bella ift nach.

Leonore. Bella wird feinen brechenden Blid noch auffaffen! bie gludliche Bella! Weh über mich, feine Morderin! Satte Fiesco mich lieben konnen, nie hatte Fiesco fich in die Welt gefturzt, nie in die Dolche des Neids! — Bella kommt! Fort! Rebe nicht, Bella!

## Gilfter Auftritt.

### Vorige. Bella.

Bella. Der Graf lebt und ist gang. Ich sah ihn burch bie Stadt galoppiren. Nie sah ich unsern gnadigen Herrn so schön. Der Rappe prahlte unter ihm, und jagte mit hochmuthigem huf das andrängende Boll von seinem fürstlichen Reiter. Er erblickte mich, als er vorüber stog, lächelte gnäbig, winkte hieher und warf drei Kusse zurud. (Boshasi.) Bas mach' ich damit, Signora?

Seonore (in Entjudung). Leichtfertige Schmagerin! Bring' fie ihm wieber.

Nofa. Run feben Gie! jest find Gie wieber Scharlach über und über,

Seonore. Sein Berg wirft er ber Dirne nach, und ich jage nach einem Blid? - D Beiber! Beiber! (Geben ab.)

## 3mölfter Auftritt.

3m Palaft bes Anbreas.

### Sianettins. Somellin tommen haftig.

Sianettino. Laft fie um ihre Freiheit brullen, wie bie Lowin um ein Junges. Ich bleibe babei.

Somellin. Doch, gnabiger herr -

Sianettino. Jum Seufel mit Eurem Doch, dreistun: denlanger Procurator! Ich weiche um teines haares Breite. Las Genua's Thurme die Köpfe schutteln und die tobende See Rein dareinbrummen. Ich fürchte den Troß nicht!

Somettin. Der Pobel ift freilich bas brennende Solg, aber der Abel gibt feinen Wind bagu. Die gange Republit ift in Baffung. Boll und Patricier!

Sianettino. Go fteb' ich wie Nero auf bem Berg und febe bem possirlichen Brande gu -

Sometlin. Bis fich die gange Maffe bes Aufruhrs einem Parteiganger guwirft, ber ehrgeizig genng ift, in ber Ber-wuftung zu ernten.

Sianettins. Poffen! Poffen! 3ch teune nur Ginen, ber fürchterlich werben tonnte, und fur ben ift geforgt.

Somellin. Seine Durchlaucht. (Andreas fonunt. Beibe berneigen fich tief.)

Andreas. Signor Lomellin! Meine Nichte municht aus-

Somellin. 3d werde die Gnade haben, fie zu begleiten.

## Dreizehnter Auftritt.

### Andreas. Gianettins.

Andreas. Hore, Reffe! Ich bin folimm mit bir gu-frieden!

Sianettine. Ginnen Sie mir Gebor, burchlauchtigfter Dheim!

Andreas. Dem zerlumpteften Bettler in Gerna, wenn er es werth ift. Einem Buben niemale, und war' er mein Reffe. Gnabig genug, baß ich bir ben Oheim zeige; bu versbienft ben Herzog und feine Signoria zu horen!

Sianettino. Rur ein Bort, gnabigfter herr -

Andreas. Hore, mas du gethan haft, und verantworte bich bann — Du haft ein Gebaude umgeriffen, bas ich in einem halben Jahrhundert forgsam zusammenfügte — bas Mausoleum deines Oheims — seine einzige Ppramide — die Liebe der Genueser. Den Leichtfinn verzeihe dir Andreas.

Gianettine. Mein Dheim und Bergog -

Andreas. Unterbrich mich nicht. Du haft bas febentes Kunstwert ber Regierung verlett, bas ich selbst den Gennesern vom himmel holte, das mich so viele Nachte gefostet, so viele Gefahren und Blut. Wor ganz Genna hast du meine fürstliche Ehre besudelt, weil du für meine Anstalt leine Achtung zeigtest. Wem wird sie heilig sepn, wenn mein Blut sie verachtet? — Diese Dummheit verzeiht dir der Obeim.

Sianettino (beleibigt). Gnabigfter herr, Sie haben mich ju Genua's herzog erzogen.

Andreas. Schweig — bu bift ein hochverrather bos. Staats und haft bas herz feines Lebens verwindet. Meete

bir's, Anabe! Es heißt — Unterwerfung! — Beil ber hirt am Abend feines Lagwerts zurücktrat, wähntest du die heerde verlassen? Beil Andreas eisgraue haare trägt, trampeltest du wie ein Gassenjunge auf den Gesetzen?

Gianettino (moply). Gemach, herzog. Auch in meinen Abern siedet das Blut bes Andreas, vor dem Frankreich erzätterte.

Andreas. Schweig! befehl' ich — Ich bin gewohnt, daß das Meer aufhorcht, wenn ich rebe — Mitten in ihrem Tempel spiest du die majestätische Gerechtigkeit an. Weißt du, wie man das ahndet, Rebelle? — Jest antworte!

(Gianettino beftet ben Blid fprachlos ju Boben.)

Andreas. Unglückeliger Andreas! In beinem eigenen herten haft du den Burm deines Berdienstes ausgebrütet.

— Ich baute den Genuesern ein haus, das der Bergäng-lichkeit spotten sollte, und werfe den ersten Feuerbraud hinein; die sen! Dank' es, Unbesonnener, diesem eisgrauen Kopf, der von Familienhänden zur Grube gebracht sen will — Dank es meiner gottlosen Liebe, daß ich den Kopf des Empörers dem beleidigten Staate nicht — vom Blutgerüste zuwerse. (Schnell ab.)

## Vierzehnter Auftritt.

Somellin außer Athem, erfchroden. Gianettino fieht tem Bergog

Comellin. Bas hab ich gefehen? was angehört? Jest! , Jest! Flieben Gie, Pring! Best ift Alles verloren.

Sianettino (mit Ingrimm). Was mar ju verlieren ?

Sometlin. Genua, Prinz. Ich tomme vom Markt. Das Bolt drängt sich um einen Mohren, der an Stricken dahin geschleift wurde; der Graf von Lavagna, über die dreihundert Robili ihm nach bis ins Nichthaus, wo die Verbrecher gesoletert werden. Der Mohr war über einem Meuchelmord ertappt worden, den er an dem Fiesco vollstrecken sollte.

Gianettino (fampft mit bem Jug). Bas? Sind heut' alle Teufel lod?

Somettin. Man inquirirte scharf, wer ihn bestochen. Der Mohr gestand nichts. Man brachte ihn auf die erste Folter. Er gestand nichts. Man brachte ihn auf die zweite. Er sagte aus, sagte aus — gnadiger Herr, wo gedachten Sie hin, da Sie ihre Ehre einem Taugenichts preisgaben?

Sianettino (fcmaubt ibn wild an). Frage mich nichts!

Lomellin. Hören Sie weiter. Kaum war das Bort Doria ausgesprochen — lieber hatt' ich meinen Namen auf der Schreibtafel des Teusels gelesen, als hier den Ihrigen gehört— so zeigte sich Fiesco dem Boll. Sie kennen ihn, den Mann, der besehlend siehet, den Bucherer mit den Herzen der Menge. Die ganze Versammlung hing ihm athemlos in starren, schrecklichen Gruppen entgegen; er sprach wenig, aber streiste den Nutenden Arm auf, das Volk schlug sich um die fallenden Tropfen, wie um Reliquien. Der Mohr wurde seiner Billfür übergeben, und Fiesco — ein Herzstof für uns — Fiesco begnadigte ihn. Jeht raste die Stille des Volks in einen brüllenden Laut aus, jeder Athem zernichtete einen Doria, Fiesco wurde auf tausenbstimmigem Vivat nach Hause getragen.

Gianettino (mit einem dumpfen Gelachter). Der Aufruhr schwelle mir an die Gurgel — Raifer Rarl! Mit diefer einzigen Splbe will ich fie niederwerfen, daß in gang Genua auch teine Glode mehr fummen foll.

Komettin. Böhmen liegt weft von Italien — Wenn Karl sich beeilt, kann er noch zeitig genug zu ihrem Leichenschmause kommen.

Gianettino (sieht einen Brief mit großem Slegel bervor). Glud' genng also, baf er icon hier ift! — Verwundert sich Lomellin? Glaubt er mich tollbreift genug, wuthige Republicaner zu reizen, wenn fie nicht schon verlauft und verrathen waren?

Somellin (betreten). Ich weiß nicht, mas ich bente.

Sia nettino. Ich bente etwas, bas bu nicht weißt. Der Schluß ist gefaßt. Uebermorgen fallen zwölf Genaturen. Doria wird Monarch, und Kaifer Karl wird ihn schüßen — Du trittst zuruck?

Sometlin. 3molf Genatoren! Mein Betg ift nicht welt genug, eine Blutichnib amblfmal au faffen.

Gianettino. Närrchen, am Thron wirft man fle nieber. Siehst du, ich überlegte mit Karls Ministern, baß Frankreich in Genua noch starte Parteien hatte, die es ihm zum Zweitenmal in die Hände spielen konnten, wenn man sie nicht mit der Burzel vertilgte. Das wurmte beim alten Karl. Er unterschrieb meinen Anschlag — und du schreibst, was ich dictire.

Comellin. Roch weiß ich nicht -

Gianettino. Gege bich! Schreib!

Somellin. Bas fcreib' ich aber (Gest fich.)

Gianettino. Die Ramen ber zwölf Candidaten - Frang Benturione.

Cometlin (ichreibe). Jum Dant für fein Botum führt er ben Leichengug.

Giancttino. Cornelio Catva.

Somellin. Calva.

Gianettino. Michael Bibo.

Somettin. Gine Abfühlung auf die Procuratur.

Sianettins. Thomas Afferata mit brei Brubern, Comenin

Signettins (nachbrudlich). Mit brei Brubern.

Somellin (fd)reibt). Beiter.

Sianettino. Fiedco von Lavagna.

Somellin. Geben Sie Acht! geben Sie Acht! Gie werben über biefem fcmargen Stein noch den hals brechen Gianettins. Scipio Bourgognino.

Somellin. Der mag anderewo Sochzeit halten.

Sianettino. Bo ich Brautführer bin-Raphael Sacco.

Lomellin. Dem follt' ich Pardon auswirken, bis er mir meine fünftausend Scudi bezahlt hat. (Schreibe.) Der Lob macht quitt.

Gianettino. Bincent Calcagno.

Someilin. Calcagno - ben 3wolften foreib' ich auf meine Befahr, ober unfer Cobfeind ift vergeffen.

Sianetting. Enbe gut, Alles gut. Jofeph Berrina.

Lometlin. Das war der Kopf bes Burms. (Grebt auf, fireut Cand, fliegt die Schrift durch, reicht fie bem Pringen.) Der Tod gibt übermorgen prächtige Gala, und hat zwölf gennesische Kürften geladen.

Gianettino (tritt jum Tifch, unterseichnet). Es ist geschehen — In zwei Tagen ist Dogewahl. Wenn die Signoria versfammelt ist, werden die Zwölf auf das Signal eines Schnupftuchs mit einem plöhlichen Schuß gestreckt, wenn zugleich meine zweihundert Deutschen das Nathhaus mit Sturm besehen. It das vorbei, tritt Gianettino Doria in den Saal und läßt sich huldigen. (Klingelt.)

Lometting Und Andreas? Schittere fammit. Werte. II.

Sianettins (verkatilis). If ein after Mann. Ein Ber bienter.) Wenn ber Herzog fragt, ich bin in ber Meffe. (Ber bienter ab.) Der Ceufet, ber in mir fteet, tunn nur in Heiligenmaste incognito bleiben.

Somellin. Aber bas Blatt, Dring?

Signettiko. Rimmit bu, laffeft es burch unfere Partet sincufiren. Diefer Brief muß mit Ertrapoft nach Levanto. Er unterrichtet ben Spinola von Mem, und heißt ihn fruh acht Ubr in ber hauptstadt hier einkreffen. (Bill fort.)

Somellin, Ein Loch im Faß, Pring! Fiedco befucht teinen Senat mehr.

Gianettins (jurudrufend). Doch noch einen Meuter wird Genua haben? — Ich forge bafur. (Ab in ein Seitenzimmer. Lomellin fort burch ein anderes.)

# Fünfzehnter Auftritt.

Borgimmer bei Fieden.

Siesco mit Briefen und Wechfeln. Mahr.

ficsco. Alfo vier Galeeren find eingelaufen?

Mohr. Liegen gludlich in der Darfena vor Anter.

Sicoco. Das tommt ermunfcht. Woher bie Erpreffen ?

Mohr. Bon Rom, Piacenza und Franfreich.

Sicsco (briche die Briefe auf, fliegt fie durch). Willfommen, willfommen in Genua! (Gebr aufgeraumt.) Die Couriere werden für flich bewirthet.

Mohr. Sum! (Will geben.)

Siesco. Salt! Salt! Sier fommt Arbeit für bich die Rulle.

Mohr. Bas fieht zu Befehl? Die Rafe bes Spfiters ober ber Stachel bes Storpions?

sieses. Für fest bes Loavogels Schlag. Morgen ftich werben zweitausend Mann verlappt zur Stadt hereinschleichen, Dienste bei mir zu nehmen. Vertheile du beine Handlanger an den Thoren herrm, mit der Ordre, auf die eintretenden Passagiers ein wachsames Auge zu haben. Einige werden als ein Trupp Pilgrime kommen, die nach Loretto wallschrten gehen, andere als Ordensbrüder, oder Savoparben, werk Kombdianten, wieder andere als Krämer, oder als ein Erupp Musikanten, die meisten als abgedankte Soldaten, die genuessischen Brod essen wollen. Jeder Fremde wird ausgefragt, wo er einstelle? antwortet er: zur goldenen Schlange, fo nuch man ihn freundlich grüßen und meine Wohnung bedeuten. Höre, Kerl! aber ich baue auf deine Klugheit.

Mohr. Herr! wie auf meine Bosheit. Entwischt mir eine Lode haar, fo follt Ihr meing zwei Augen in eine Windsbuchfe laben und Sperlinge bamit fchießen. (Win fort.)

siesco. Halt! noch eine Arbeit. Die Suleeren werben der Nation scharf in die Augen stechen. Merte auf, was davon Rede wird. Fragt dich Jemand, so hast du von weitem murmeln gehört, daß dein herr damit Jagd auf die Kürken mache. Verstechest du?

Mohr. Berstehe. Die Barte der Beschnittenen liegen oben drauf. Was im Kord ift, weiß der Teufel. (Will sort.) sieses. Gemach. Noch eine Worsicht. Gianettino hat nenen Grund, mich zu haffen und mir Fallen zu stellen. Geht, beobachte deine Cameraden, ob du nicht irgendwo einen Meuchelmord witterst. Doria besucht die verdächtigen Häuser. Hänge dich an die Töchter der Freude. Die Geheimnisse des Cabinets steden sich gern in die Kalten eines Meiberrock.

verfprich ihnen golbspeiende Aunden — Berfprich beinen herrn. Nichts tann zu ehrwurdig senn, das du nicht in diesen Moraft untertauchen sollst, bis du den festen Boben fühlft.

Mohr. Halt! Hollahl Ich habe den Eingang bei einer gewissen Diana Bononi, und bin gegen fünf Vierteljahre ihr Zuführer gewesen. Vorgestern sah ich den Procurator Lomellino aus ihrem Hause kommen.

sieses. Wie gerufen. Gben der Lomellino ift der hauptsichuffel zu allen Colheiten Doria's. Gleich morgen fruh mußt du hingehen. Bielleicht ift er heute Nacht diefer teufchen Luna Endomion.

Mohr. Noch ein Umstand, gnädiger Herr! Wenn mich die Genueser fragen — und ich bin des Teusels! das werden sie — wenn sie mich jeht fragen: was denkt Fiesco zu Genua? — Werdet Ihr Eure Maste noch länger tragen, oder was soll ich antworten?

siesco. Antworten? Wart! Die Frucht ist ja zeitig. Weben verfündigen die Geburt — Genua liege auf dem Block, sollst du antworten, und dein herr heiße Johann Ludwig Kiedco.

Mohr isid frob stredend). Mas ich andringen will, daß sich's gewaschen haben soll, bei meiner hundssöttischen Ehre! — Aber nun hell auf, Freund Haffan! In ein Weinhaus zuerst! Meine Füße haben alle Hände voll zu thun — ich muß meinen Magen carressiren, daß er bei meinen Beinen das Wortredet. (Eite ab, tomme aber schnell zurüch) A propos! Bald hätt' ich das verplaudert. Was zwischen Eurer Frau und Calcagno vorging, habt Ihr gern wissen mögen? — Ein Korb ging vor, herr, und das war Alles. (Läufe davon.)

## Sechzehnter Auftritt.

### Siescs bei fic.

Ich bedaure, Calcagno — Meinen Sie etwa, ich würde ben empfindlichen Artikel meines Sebebetts Preis geben, wenn mir meines Weibes Tugend und mein eigener Werth nicht Handschrift genug ausgestellt hatten? Doch willkommen mit dieser Schwägerschaft. Du bist ein guter Soldat. Das soll mir beinen Arm zu Doria's Untergang kuppeln! — (Mit startem Schritt auf und nieder.) Jeht, Doria, mit mir auf den Kampfplah! Alle Maschinen des großen Wagestücks sind im Gang. Zum schwerden Concert alle Instrumente gestimmt. Nichts sehlt, als die Larve herabzureißen und Genua's Patrioten den Fiesco zu zeigen. (Man hört tommen.) Ein Besuch! Wer mag mich jeht storen?

# Siebenzehnter Auftritt.

Voriger. Verrina. Romano mit einem Tableau. Sacco. Bourgognino. Calcagno. Alle verneigen fic.

Fiescs (thnen entgegen, voll Seiterteit). Billommen, meine wurdigen Freunde! Belde wichtige Angelegenheit führt Sie so vollzählig zu mir? — Du auch da, theurer Bruder Berrina? Ich wurde balb verlernt haben, dich zu kennen, wären meine Gedanken nicht fleißiger um bich, als meine Augen.

Bar's nicht feit dem letten Ball, daß ich meinen Verrina entbehrte?

Verrina. Bahl' ihm nicht nach, fledeo. Schwere Laften haben indef fein graues haupt gebeugt. Doch genug hievon.

siesco. Nicht genug für die wißbeg ierige Liebe. Du wirst mir mehr fagen muffen, wenn wir allein sind. (Bu Bourgognino.) Willommen, junger Held! Unfere Betanutschaft ist noch grun, aber meine Freundschaft ift zeitig. Haben Sie Ihre Meinung von mir verbessert?

Bourgognina. 3ch bin auf bem Bege.

siesco. Berrina, man fagt mir, bas biefer junge Cavalier bein Tochtermann werben foll. Rimm meinen ganzen Beifall zu biefer Bahl. Ich hab' ihn nur Einmal gesprochen, und boch wurd' ich stolz sepn, wenn er ber meinige ware.

Verrina. Diefes Urtheil macht mich eitel auf meine Tochter.

Liesco (ju ben Antern). Sacco? Calcagno? — Lauter feltene Erscheinungen in meinem Zimmer! Beinahe möcht' ich mich meiner Dienstfertigleit schämen, wenn Genua's edelste Zierden sie vorübergehen. — Und hier begrüße ich einen fünsten Gast, mir zwar fremd, doch empsohlen genug durch diesen würdigen Cirfel.

Nomano. Es ift ein Maler ichlechtweg, gnabiger herr, Romano mit Ramen, ber fich vom Diebstahl an der Ratur ernahrt, tein Bappen hat, ats feinen Pinfel, und nun gegen= wartig ift (mit einer tiefen Berbeugung) bie große Linie zu einem Brutustopfe zu finden.

siesco. Ihre hand, Romano. Ihre Meisterin ift eine Berwandte meines haufes. Ich liebe sie bruderlich. Kunft ift bie rechte hand ber Natur. Diese hat nur Gefchopfe, jene hat Menschen gemacht. Bas malen Sie aber, Romano?

Nomano. Scenen and bem nervigen Alterthum. Zu Florenz steht mein sterbender Hercules, meine Riewpatra zu Benedig, der wüthende Ajar zu Rom, wo die Helben der Borwelt — im Watican wieder auferstehen.

siesco. Und mad ift wirflich Ihres Pinfeld Befchaftigung?

Nomans. Er ift freggeworfen, gnabiger herr. One Liche bes Genie's befam weniger gett, als bas Licht bes Lebens. Ueber einen gewissen Punft binaus brennt mur bie papierne Arone. hier ift meine lepte Arbeit.

Fiesen (ausgeräume). Sie könnte nicht erwunschter gekommen sein. Ich bin heute ganz ungewöhnlich heiter, metu gunges Wesen feiert eine gewisse heroische Rube, ganz offen für die schöne Natur. Stellen Sie ihr Lableau auf. Ich will wite ein rechtes Fest darand bereiten. Tretet herum, meine Freunde. Wir wollen und ganz bem Künstler schenken. Stellen Sie Ihr Lableau auf.

Verring (winte ben Unbern). Run mertet auf, Genuefer!

Komano (fiellt bas Gemalte jurecht). Das Licht muß von der Seite fpielen. Bieben Sie jenen Borhang auf. Diefen laffen Sie fallen. Gut. (Er win auf die Seite.) Es ift die Bestochte der Virginia und des Appius Claudius.

(Lange ausbrudevolle Paufe, worin Alle die Malerei betrachten.)

Verrina (in Begeisterung'. Spris 3u, eisgrauer Batet! -Budft du, Tyrann? -- Bie fo bleich steht ihr Rlobe, Römer
-- ihm nach, Römer -- bas Schlachtmeffer blinkt -- Mie
nach, Rlobe, Genueser -- Rieber mit Doria! Nieber! nieber! (Er bant gegen bas Gemälbe.)

Siesco (tadetud jum Mater). Forbern Sie mehr Beifall? Ihre Kunft macht bicfen alten Mann zum bartlofen Tedumer. Verrina (ericopfe). Bo bin ich? Bo find fie hingetommen? Beg, wie Blafen? Du hier, Fiesco? Der Eprann lebt noch, Kiesco?

sieses. Siehst du ? Ueber vielem Sehen hast du die Augen vergessen. Diesen Römerkopf sindest du bewundernswerth? Beg mit ihm! Hier das Mädchen blick an! Dieser Ausdruck, wie weich! wie weiblich! Belche Anmuth auch aus den wellenden Lippen! Belche Bollust im verlöschenden Blick! Unnachahmlich! göttlich, Romano! — Und noch die weiße, blendende Brusk, wie angenehm noch von des Athems letzten Wellen gehoben! Mehr solche Nymphen, Romano, so will ich vor Ihren Phanstassen finen und der Natur einen Scheidebrief schreiben.

Bourgognino. Berrina, ift das beine gehoffte herrliche Birtung?

verrina. Faffe Muth, Sohn. Gott verwarf ben Arm bes Riedco, er muß auf den unfrigen rechnen.

Siesco (jum Maler). Ja, es ist Ihre lette Arbeit, Romano, Ihr Mart ist erschöpft. Sie rühren teinen Pinsel mehr an. Doch über des Künstlers Bewunderung vergest ich das Wert zu verschlingen. Ich tönnte hier stehen und hingaffen, und ein Erdbeben überhören. Nehmen Sie Ihr Gemälbe weg. Sollt' ich Ihnen diesen Wirginiatopf bezahlen, müßt' ich Genua in Versat geben. Nehmen Sie weg.

Nomano. Mit Ehre bezahlt fich der Kunftler. Ich fchenke es Ihnen. (Er will binaus.)

Siesco. Eine fleine Gebuld, Romano. (Er geht mit majenst tifchem Schritt im Zimmer und scheint über etwas Großes zu benten. Zuweis len betrachtet er die Andern fliegend und scharf, endlich nimmt er den Maler bet der Sand, subert ihn vor das Semalbe.) Eritt her, Maler! (Reußerft floss und mit Würde.) So troßig stehst du da, weil du Leben auf todten Tüchern heuchelst und große Thaten mit kleinem

Aufwand verewigst. Du prahlst mit Poetenbibe, der Phantasie marklosem Marionettenspiel, ohne herz, ohne thatenwärmende Kraft; sturzest Eprannen auf Leinwand; — bist selbst ein elender Stlave! Machst Republiken mit einem Pinsel frei; — kannst deine eignen Ketten nicht brechen! (Bou und besehlend.) Geh'! Deine Arbeit ist Gaukelwerk — der Schein weiche der Chat — (mit Größe, indem er das Labseau umwirst.) Ich habe gethan, was du — nur maltest. (Aus erschützert. Bos mano trägt sein Labseau mit Bestürzung sort.)

# Achtzehnter Auftritt.

Siesco. Verrina. Bonrgognino. Sacco. Calcagno.

Siesco (unterbricht eine Pause bes Erftaunens). Dachtet ihr, ber Lowe schliefe, weil er nicht brulte? Waret ihr eitel genug, ouch zu überreben, daß ihr die Einzigen waret, die Genua's Retten fühlten? die Einzigen, die sie zu zerreißen wünschten? Eh' ihr sie nur fern rasseln hörtet, hatte sie schon Fiesco zerbrochen. (Er öffnet die Schatulle, nimmt ein Patet Briefe berraus, die er alle über die Tafel spreitet.) Hier Goldaten von Parma — hier französisches Gelb — — hier vier Galeeren vom Papst. Was fehlte noch, einen Trannen in seinem Nest aufzujagen? Was wißt ihr noch zu erinnern? (Da sie alle erstarrt schweigen, tritt er von der Tasel, mit Selbsigesübl.) Republicaner, ihr sepb geschicter, Tprannen zu verstuchen, als sie in die Luft zu sprengen. (Aus, außer Berrina, wersen sich sprachlos dem Fiedco zu Füßen.)

verrina. Fiedco! - Mein Geift neigt fich vor dem betnigen - mein Anie tann es nicht - Du bift ein großer Denich; - aber - Steht auf, Genueser. Sieses. Sang Genua degert sich an bem Weichling Fiedes. Bang Genua fluchte über ben verbuhlten Schurfen Fiedes. Genueser! Meine Buhleret hat den arglistigften Despoten betrogen, meine Collheit hat eurem Fürwih meine gefährliche Weisheit verhüllt. In den Windeln ber Ueppigkeit lag das erstaunliche Wert der Verschwörung gewicket. Genug. Genua kennt mich in euch. Wein ungeheuerfter Wunsch ist befriedigt.

Bourgognino (wirft fich unmuthig in einen Seffel). Bin ich benn gar nichte mehr?

siesco. Aber last und schleunig von Gedanken zu Thaten geben. Alle Maschinen sind gerichtet. Ich kann die Stadt von Land und Wasser bestürmen. Rom, Frankreich und Parma bedecken mich. Der Abel ist schwierig. Des Pobels Herzen sind mein. Die Tyrannen hab' ich in Schlummer gefungen. Die Republik ist zu einem Umgusse zeitig. Mit dem Glück sind wir fertig. Nichts fehlt — Aber Berring ist nachdenkend?

Bourgognins. Gebuld. Ich hab' ein Bortchen, bas ihm rafcher aufschreden foll, als bes jungsten Tages Posaunenrus. (Er witt ju Berrina, ruft ihm bedeutend ju.) Bater, wach' auf! Deine Bertha verzweifelt.

Derrina. Ber fprach bad? - 3um Bert, Genuefer!

sieses. Ueberlegt den Entwurf zur Bollftredung. Ueber bem ernften Gespräch hat und die Nacht überrascht. Genua liegt schlafen. Der Tyrann`fällt erschöpft von den Sunden bed Tages nieber. Wachet für Beibe!

Bourgognins. Che wir scheiben, last und ben belbens muthigen Bund burch eine Umarmung beschwören. (Sie follesen mit verschränten Armen einen Areis.) hier machfen Genua's fünf größte herzen gusammen, Genua's größtes Loos gu entscheiben. (Oruden fich inniger.) Benn ber Beltenbau auseinauber fällt und

ber Spruch bes Gerichts auch die Bande bes Bluts, auch ber Liebe zerschneibet, bleibt biefes fünffache Helbenblatt gang! (Ausen auseinander.)

Verrina. Wann versammeln wir und wieber? Fiesco. Morgen Mittag will ich eure Meinungen sammelm, Verrina. Morgen Mittag benn. Sute Racht, Fiedes! Baurgognino, fomm! Du wirst etwas Seltsames horen. (Beibe ab.)

Fiesco (au den Andern). Gebt ihr gu ben hinterthoren hinaus, daß Dorfa's Spione nichts merten. (Alle entfernen ach)

# Meunzehnter Auftritt.

Siesco, ber nachbenfend auf und nieber gehet.

Welch ein Aufruhr in meiner Brust! welche heimliche Flucht der Gedanken — Gleich verdächtigen Brüdern, die auf eine schwarze That ausgehen, auf den Zehen schleichen, und ihr stammroth Gesicht furchtsam zu Boden schlagen, stehlen sich die üppigen Phantome an meiner Seele vorbei — Haltet! kast mich euch ins Angesicht leuchten — ein guter Gedanke stählet des Mannes Herz und zeigt sich heldenmäßig dem Tage. — Ha! ich kenne euch! — das ist die Liverei des ewigen Lügners — verschwindet! (Wieder Pause, darauf lebbaster.) Mepublicaner Fiesco? Herzog Fiesco? — Gemach — Hie foliest, sich scheiden Himmel und Hölle — Eben hier haben Helben gestrauchelt, und Helden simmel und Holle — Eben hier haben Helegt ihren Namen mit Flüchen — Eben hier haben Helden gezweiselt, und Helden sind gestanden und Halbent

geworden — (Rascher.) Daß sie mein sind, die herzen von Genua? Daß von mein en händen dahin, dorthin sich gänzgeln läßt, das furchtbare Genua? — Düber die schlaue Sünde, die einen Engel vor jeden Teufel stellt — Unglückselige Schwungssucht! uralte Buhlerei! Engel kußten an deinem halse den hinweg, und der Tod sprang aus deinem treißenden Bauche — (Sich schaubernd schüttelnd.) Engel singst du mit Sirenentrillern von Unendlichkeit ein — Menschen angelst du mit Gold, Weibern und Kronen! (Nach einer nachdenkenden Pause, sen.) Ein Diadem erkämpsen, ist groß. Es wegwersen, ist göttlich. (Entschossen.) Geh unter, Tyrann! Sep frei, Genua, und ich (sanst geschwolzen) dein glücklich ster Bürger.

# Dritter Aufzug.

Surdtbare Bilbni4.

### Erster Auftritt.

Verrina. Bourgognins tommen burch ble Racht.

Bourgognino (fiebt fill). Aber wohin führft bu mich, Bater? Der dumpfe Schmerz, womit bu mich abriefft, teucht noch immer aus beinem arbeitenden Obem. Unterbrich biefes grauenvolle Schweigen. Rede. Ich folge nicht weiter.

Derrina. Das ift ber Ort.

Bourgognino. Der schredlichte, ben bu auffinden tonnteft. Water, wenn bas, was bu bier vornehmen wirft, bem Orte gleich sieht, Bater, so werben meine haarspigen aufwarts foringen.

Verrina. Doch blühet bas, gegen die Nacht meiner Seele. Folge mir dahin, wo die Verwesung Leichname morsch frist und der Tod seine schaudernde Tasel halt — dahin, wo das Gewinsel verlorner Seelen Teusel belustigt und des Jammers undankbare Thränen im durchlöcherten Siebe der Ewigkeit auserinnen — dahin, mein Sohn, wo die Welt ihre Loosung andert und die Gottheit ihr allgutiges Wappen bricht — dort will ich

1

ju bir burd Bergerrungen fprechen, und mit Bahnflappern wirft bu boren.

Bourgognino. Boren? Bad? ich befchwore bich.

Verrina. Jungling! ich fürchte — Jungling, bein Blut ift rofenroth — bein Fleisch ift mild geschmeidig; bergleich en Naturen fühlen menschlich weich; an biefer empfindenden Flamme schmilzt meine grausame Weisheit. Hatte der Frost des Alters oder der bleierne Gram den fröhlichen Sprung deiner Geister gelähmt — hatte schwarzes, flumpiges Blut der leidenden Natur ben Weg zum Herzen gesperrt, dann wärst du geschickt, die Sprache meines Grams zu verstehen und meinen Entschus anzuskaunen.

Bourgognino. Ich werde ihn hören und mein machen. Vereina. Richt darum, mein Sohn — Vereina wird damit dein herz verschonen. D Scipio, schwere Lasten liegen auf dieser Bruft — ein Gedanke, grauenvoll, wie die lichtscheue Nacht — ungeheuer genng, eine Mannebrust zu sprengen — Siehst du? Allein will ich ihn vollführen — allein tragen kann ich ihn nicht. Wenn ich stolz wäre, Scipio, ich könnte sagen, es ist eine Qual, der einzige große Mann zu sern — Größe ist dem Schöpfer zur Last gefallen, und er hat Geister zu Vertrauten gemacht — Hore, Scipio!

Bourgognino. Meine Geele verschlingt die beinige.

Verrina. Höre, aber erwiedere nichts. Nichts, junger ... Menfc! Sorft du? Rein Wort follft du darauf fagen - Kiesco muß fterben!

Bourgognino (mit Befturjung). Sterben! Fiedco!

verring. Sterben! — Ich bante bir, Gott! es ift heraus — Fiesco fterben, Gohn, fterben burch mich! — Run geb' — es gibt Thaten, bie sich keinem Menschen-Urtheil mehr unterwerfen — nur den himmel zum Schiedsmann ersenuen. — Das ist eine bavon. Geh'. Ich will weber beinen Tabel, noch beinen Beifall. Ich weiß, was sie mich kostet, und damit gut. Doch höre — bu könntest dich wohl gar wahnsinnig darau denken — Höre — fahst du ihn gestern in unserer Bestürzung sich spiegeln? Der Mann, deffen Lächeln Italien irre führte, wird er Seinesgleichen in Genua dulden? Geh'. Den Tyrannen wird Kiesco fürzen, das ist gewiß! Fiesco wird Genua's gefährlichker Tyrann werden, das ist gewisser! (Er geht schnell ab. Bourgognino bildt ihm fann nend und sprachlos nach, dann solgt er ihm langsan.)

### Zweiter Auftritt.

Saal bei Fieden. In ber Mitte bes hintergrundes eine große Gladifur, die ben Profpect über bas Meer und Gonua offnet. Morgendammerung.

#### fiesco vor'm Genfler.

Was ist bas? — Der Mond ist unter — Der Morgen kommt feurig aus der See — Wilde Phantasien haben meinen Schlaf ausgeschwelgt — mein ganzes Wesen krampsig um eine Empfindung gewälzt — Ich muß mich im Offnen behnen. (Er macht die Stabtbar aus. Stadt und Meer von Morgenrord abersammt. Fieden mit starten Schritten im Zimmer.) Daß ich der größte Mann bin im ganzen Senua! und die kleineren Seelen sollten sich nicht unter die große versammeln? — Aber ich verletze die Tugend! (Siebt sia.) Tugend? — Der erhabene Kopf hat andere Verschungen, als der gemeine — Sollter Tugend mit ihm zu theilen baben? Der harnisch, der des

Ppgmden fomdotigen Rorper gwingt, follte ber einem Riefenleib anpaffen muffen?

Die Sonne geht auf über Genua.

Diefe majestätische Stadt! (Mit offenen Armen bagegen eilenb.) Mein! und barüber emporzustammen, gleich dem foniglichen Lag - barüber ju bruten mit Monarchenfraft - all die todenden Begierben - all bie nimmerfatten Buniche in biefem grundlofen Ocean unterzutauchen? - - Gewiß! wenn -auch bes Betrügers Wis ben Betrug nicht abelt, fo abelt boch ber Preis ben Betruger. Es ift ichimpflich, eine volle Borfe ju leeren - es ift frech, eine Million ju veruntreuen, aber es ift namenlos groß, eine Krone zu fteblen. Die Schande nimmt ab mit ber wachfenden Gunbe. (Paufe, bann mit Mudbrud.) Behorchen! - herrichen! - ungeheure fcmind= lichte Kluft — Legt Alles binein, mas ber Menich Roftbares bat - eure gewonnenen Schlachten, Eroberer - Runftler, eure unfterblichen Berte - eure Bollufte, Epiture - eure Meere und Infeln, ihr Beltumidiffer! Geborden und Berrichen! Genn und Nichtfeyn! Ber über ben fdwind= lichten Graben vom letten Geraph jum Unendlichen fest, wird auch diefen Sprung ausmeffen. (Mit erhabenem Spiel.) Bu fteben in jener ichredlich erhabenen Sobe - nieberguichmollen in der Menichlichkeit reißenden Strudel, wo bas Mad der blinden Betrügerin Schickfale schelmisch wälzt ben ersten Mund am Becher ber Freude - tief unten den geharnischten Riefen Gefes am Gangelbande zu lenken ichlagen zu feben unvergoltene Bunden, wenn fein furzarmiger Grimm an das Gelander ber Majeftat unmächtig poltert - die unbandigen Leidenschaften bes Bolfe, gleich fo viel ftampfenden Roffen, mit dem weichen Spiele des Bugels ju zwingen - ben emporftrebenden Stolz ber Wafallen

mit Einem — Einem Athemzug in den Staud zu legen, wenn der schöpserische Fürstenstad auch die Träume des fürste lichen Kieders ind Leben schwingt! Sa! welche Borstellung, die den staunenden Geist über seine Linien wirdelt! — Ein Augenblick Fürst hat das Mark des ganzen Dasepns versschungen. Nicht der Tummelplat des Lebens — sein Gehalt bestimmt seinen Werth. Berstüde den Donner in seine einfachen Splben, und du wirst Kinder damit in den Schlumz mer singen; schnielze sie zusammen in einen plötlichen Schall, und der monarchische Laut wird den ewigen Simmel bewes gen — Ich bin entschossen! (Geroist auf und nieder.)

# Dritter Auftritt.

Voriger. Sconore tritt berein mit mertlicher Mngft.

Leonore. Arrgeben Sie, Graf. 3ch fürchte, Ihre Morgenruhe zu ftoren.

Siesco (tritt boch tetreten jurud). Ocwiß, gnabige Frau, Gie

überraschen mich feltsam.

Sconore. Das begegnet nur den Liebenden nie.

Siesco. Schone Grafin, Sie verrathen ihre Schonheit an den feindlichen Morgenhauch.

Leonore. Auch mußt' ich nicht, warnm ich ben wenigen Beft fur ben Gram iconen follte.

siesco. Grain, meine Liebe! Stand ich bieber im Bahn, Staaten nicht umwühlen wollen, heiße Bennutherube?

Seonore. Möglich — Doch fuhl' ich, baß meine Beiberbruft unter biefer Gemutheruhe bricht. Ich fomme, mein Herr, Sie mit einer nichtsbedeutenden Bitte zu belästigen, wenn Sie Zeit für mich wegwerfen möchten. Seit sieben Monaten hatt' ich ben seltsamen Traum, Gräfin von Lavagna zu sevn. Er ist verstogen. Der Kopf schmerzt mir davon. Ich werde den ganzen Genuß meiner unschuldigen Kindheit zurückrusen muffen, meine Geister von diesem lebhaften Phantome zu heilen. Erlauben Sie darum, daß ich in die Arme meiner guten Mutter zurücklebre!

Siesco (auberft befturgt). Grafin!

Seonore. Es ist ein schwaches, verzärteltes Ding, mein Berz, mit bem Sie Mitleiden haben muffen. Auch die geringsten Andenken des Traums könnten meiner franken Einbildung Schaden thun. Ich stelle deswegen die letten überbliebenen Pfänder ihrem rechtmäßigen Besiter zuruck. (Sie tegt einige Salanterien auf ein Tischenen.) Auch diesen Dolch, der mein Berz durchfuhr — (seinen Liebesbrief) auch diesen — und sindem sie sich saut weinend hinaussturgen will) behalte nichts, als die Wunde!

Sicsco (erichattert, eilt ihr nach, halt fie auf). Leonore! Belch ein Auftritt! Um Gotteswillen!

Keonsre (fällt matt in seinen Arm). Ihre Gemahlin zu seyn, hab' ich nicht verdient, aber Ihre Gemahlin hatte Achtung verdient — Wie sie jest zischen, die Lasterzungen! Wie sie auf mich herabschielen, Genua's Damen und Mädchen! "Seht, wie sie wegblüht, die Eitle, die den Fiesco heirathete!" — Grausame Ahndung meiner weiblichen Hoffart! Ich hatte mein ganzes Geschlecht verachtet, da mich Fiesco zum Braut-altare führte.

Siesco. Rein, wirklich Madonna! biefer Auftritt ift fon-

Sest bin ich muthig.

Siesco. Rur zwei Tage, Grafin, und bann richten Sie mic.

Seonore. Aufgeopfert — Last mich es nicht vor dir ausfprechen, jungfräuliches Licht! Aufgeopfert einer Buhlerin! Rein! Sehen Sie mich an, mein Gemahl! Wahrhaftig, die Augen, die ganz Genua in knechtisches Zittern jagen, muffen sich jeht vor den Thränen eines Weibes verkriechen —

Siesco (außerft verwirrt). Nicht mehr, Signora! Nicht weiter!

Leonore (mit Wehmuth und etwas biner). Ein schwaches Beis berherz zu zersteischen! D es ist des starten Geschlechts so wärzbig. — Ich warf mich in die Arme dieses Mannes. An diesen Starten schmiegten sich wollüstig alle meine weiblichen Schwächen. Ich übergab ihm meinen ganzen himmel — Der großmütbige Mann verschenkt ibn an eine —

Sieses (flurgt thr mit Seftigfeit ins Mort). Meine Leonore! nein! -

Keonore. Meine Leonore? — himmel, habe Dant! bas war wieder achter Goldtlang ber Liebe. haffen follt' ich bich, Falfcher, und werfe mich hungrig auf die Brofamen beiner Bartlichleit. — haffen? Sagte ich haffen, Fiesco? D glaub' es nicht! Sterben lehrt mich bein Meineib, aber nicht haffen. Mein herz ist betrogen. (Man hort den Mohren.)

Siesco. Leonore, erfullen Gie mir eine fleine, finbifche Bitte.

Seonere. Alles, Fiesco, nur nicht Gleichgültigfeit.

Liesco. Bas Gie wollen, wie Gie wollen. — iBedeutend.) Bis Genua um zwei Tage alter ift, fragen Sie nicht! verdammen Sie nicht! Er fort de wie Mustand in ein anderes Bimmer).

# Bierter Auftritt.

### Mahr trucunt. Siesce.

Siesco. Wober fo in Athem?

Mobr. Gefdwind, gnabiger herr -

Siesco. Ift was ins Garn gelaufen?

Mohr. Lest biefen Brief. Bin ich benn wirflich ba? 36 glaube, Senua ift um zwölf Gaffen fürzer worden, ober meine Beine um so viel langer. Ihr verblast? Ja, um Röpfe werden sie farten und der Eure ist Larock. Wie geställt's Euch?

Siesco (wirft ben Brief eriduttert auf ben Elfd). Rraublopf und gebn Teufel! wie tommft bu gu biefem Brief?

Mohr. Ungefahr wie — Euer Gnaden gur Republif-Ein Erpresser follte damit nach Levanto fliegen. Ich wittre den Fraß, laure dem Burschen in einem Sohlweg auf. Baff, liegt der Marder — wir haben das huhn,

Siesco. Sein Blut über dich! Der Brief ift nicht mit

Gold zu bezahlen.

Mohr. Doch dank ich für Silber. (Ernftbaft und wichtig.) Graf von Lavagna! Ich habe neulich einen Geluft nach Eurem Ropf gehabt. (Indem er auf den Brief deutet.) hier war' er wichder — Icht, dent' ich, maren gnabiger herr und halunte quitt. Für's Weitere könnt Ihr Cuch beim guten Freunde bedaufen. (Reich ihm einen poeten Beitel.) Numero zwei.

Lieses (nimmt bad Blatt mit Erfaunen). Birft bu toll fen?

Mohr. Numero zwei. Er fiellt fich trocig neben ibn, femmt ben Euenbogen an.) Er Lowe bat's dech fo bumm nicht gemacht, daß er die Maus pardonnirte? (Mrithig.) Gelt! er hat's schlau gemacht! wer hatt' ihn auch sonst aus dem Garne genagt?
— Nun? Wie behagt Euch das?

fiesco. Rerl, wie viel Tenfel befolbeft bu?

Mohr. Bu bienen - uur einen, und ber fteht in graflichem Futter.

Fiesco. Doria's eigene Unterschrift! - Bo bringft du bas Blatt ber ?

Mohr. Warm aus ben handen meiner Benoni. 3ch machte mich noch die gestrige Nacht babin, ließ Eure schönen Worte und Eure noch schöneren Zechinen klingen. Tie letten drangen durch. Frub sechs sollt' ich wieder anfragen. Der Graf war richtig bort, wie Ihr sagtet, und bezahlte mit Schwarz und Weiß bas Weggeld zu einem contrebanden nen himmelreich.

Fiesco (aussebracht). Ueber die fellen Weiberinechte! — Republiken wolken sie fturgen, können einer Mehe uicht schweigen. Ich sehe aus diesen Papieren, daß Doria und fein Anbang Complot gemacht haben, mich mit eilf Senatoren zu ermorder und Gianettino zum souveranen Herzog zu machen.

Mobr. Nicht andere, und das icon am Morgen ber Dogewahl, bem britten des Monate.

Fiesco (raid). Unfere flinke Nacht foll biefen Morgen im Mutterleibe erwürgen — Geschwind, Saffan — meine Sachen sind reif — Mufe die Andern — wir wollen ihnen einen blutigen Vorsprung machen — Tummle dich, Saffan!

Alohr. Roch muß ich Gud meinen Chubfad von Reitungen fturgen. Sweitaufend Mann find gludlich bereinprafticiet. Ich habe fie bei ben Capuzinern untergebracht, wo auch tein vorlanter Sonnenstrahl sie ausspioniren soll. Sie brennen vor Neugier, ihren herrn zu sehen, und es sind treffliche Kerle.

siesco. Aus jedem Ropf blubt ein Scubo für dich - Bas murmelte Genua zu meinen Galeeren ?

Mohr. Das ist ein Sauptspaß, gnabiger herr! Ueber die vierhundert Abenteurer, die der Friede zwischen Frankreich und Spanien auf den Sand gesetht hat, nisteten fich an meine Leute und bestürmten sie, ein gutes Wort für sie bei Euch einzulegen, daß Ihr sie gegen die Ungländigen schieden mögt. Ich habe sie auf den Abend zu Euch in den Schloshof beschieden.

Siesco (frob). Balb follt' ich bir um ben Sals fallen, Schurte! Ein Meisterstreich! Bierhundert fagst du? — Genua ift nicht mehr zu retten. Bierhundert Scudi find bein.

Mohr (treubergig). Gelt, Fiedeo? Wir 3met wollen Genua zusammenschmeißen, daß man die Gesethe mit den Besen aussehren kann — Das hab' ich Euch nie gesagt, daß ich unter der hiesigen Garnison meine Bögel habe, auf die ich zählen kann, wie auf meine Hohrt. Nun hab' ich veranstaltet, daß wir auf jedem Thor wenigstens sechs Ereaturen unter der Wache haben, die genug sind, die Andern zu beschwäßen und ihre füns Sinne unter Wein zu sehen. Benn Ihr also Lust habt, diese Nacht einen Streich zu wagen, so sindet Ihr die Wachen besoffen.

siesco. Rede nichts mehr. Bis jest hab' ich den ungeheuren Quader ohne Menschenhulse gewälzt; hart am Biel foll mich der schlechteste Kerl in der Aundung beschämen? Deine hand, Bursche! Was dir der Graf schuldig bleibt, wird der herzog bereinholen.

Mobr. Ueberdieß noch ein Billet von ber Grafin 3mperiali. Sie mintte mir von ber Gaffe binauf, war febr gnabig, fragte mich fpottelnd, ob die Grafin von Lavagna teinen Anfall von Gelbsucht gehabt hatte? Euer Gnaden, fagt' ich, fragen nur einem Befinden nach, fagt' ich -

Siesco (bat das Billet gelesen und wirft es weg). Sehr gut gefagt; fie antwortete?

Mobr. Antwortete: Sie bedaure dennoch das Schicfal ber armen Wittme, erbiete fich auch, ihr Genugthunng zu geben, und Guer Gnaden Galanterien fünftig zu verbitten.

siesco (bamiich). Welche sich wohl noch vor Welt-Untergang aufheben durften — Das die ganze Erheblichkeit, haffan?

Mohr (bodhaft). Gnädiger herr, Angelegenheiten der Damen find es gunächft nach den politischen —

siesco. D ja freilich, und biefe allerdinge. Aber mas willft bu mit biefen Pavierchen?

Mohr. Gine Tenfelei mit einer andern austragen — Diefe Pulver gab mir Signora, Eurer Frau taglich eine in die Chocolade ju rubren.

fieses (tritt blag jurud). Gab bir?

Mohr. Donna Julia, Grafin Imperiali.

Sieses (reift ibm folde weg, beftig). Lugft bu, Canaille, laff' ich bich lebendig an den Wetterhahn vom Lorenzothurme schmiesben, wo dich der Wind in einem Athemauge neunmal herumstreibt — die Pulver?

Mohr (ungebulbig). Soll ich Eurer Frau in der Chocolade ju faufen geben, verordnete Donna Julia Imperiali.

Fiesco (anber Fasung). Ungeheuer! Ungeheuer! — biefes holdfelige Geschöpf? — hat so viel hold in einer Frauensfeele Plat? — Doch, ich vergaß dir zu danken, himmlische Borsicht, die du es nichtig machst — nichtig durch einen ärgern Teufel. Deine Wege sind sonderbar. (Bum Wohren.) Du verstricht zu gehorchen, und schweigst.

Mor. Sehr wohl. Das Lehte fann ich, fie bezahlte mir's baar.

Fiesco. Dieses Billet tabet mich zu ihr — Ich will tommen, Madame! Ich will Sie beschräßen, bis Sie hieber folgen. Gut. Du eilft nunmehr, was du eilen kaunst, rufft die ganze Verschwörung zusammen.

Mobr. Diefen Befehl hab' ich voranegewittert, und barum Jeben auf meine Kauft Punft gebn Uhr bieber bestellt.

Siesco. 3ch bore Eritte. Sie find's. Kerl, bu verdientest beinen eigenen Galgen, wo noch fein Sohn Abams gezappelt hat. Geb' ind Borgimmer, bis ich läute.

Mohr (im Argeben). Der Mohr hat seine Arbeit gethan, ber Mohr kann geben. (Ar.)

# Fünfter Auftritt.

## Alle Verschworenen.

Die ses (winen entgegen). Das Wetter ift im Angug. Die Bolfen laufen gufammen. Eretet leif' auf! Last beide Schlöffer vorfallen!

Verrina. Acht Simmer hinter und bab' ich zugeriegelt; ber Argwohn tann auf hundert Manneschritte nicht beitemmen.

Bourgognino. Sier ift fein Berrather, wenn's unfre Rurcht nicht wird.

siesco. Furcht tann nicht über meine Schwelle. Wills tommen, wer noch der Gestrige ift. Rehmt Eure Plate. (Sepen fich.)

Bourgognine (fpagiert im Bimmer). 36 fife ungern, wenn ich and Umreigen bente.

Siesco. Genurfer, bas ift eine merfwürtige Stunde.

Verring. Du baft und aufgefordert, einem Plane jum Eprangenmorb nachzudenten. Frage und. Wir find ba, bir Rebe ju geben.

Siesco. Burft alfo - cine Frage, die fpit genug tommt, um feltfam zu f.ingen - Ber foll fallen? Aus (.twoelgen.)

Bourgognino (indem er fic i.ber Bicee's Geffel Rebnt, bedeutenb), Die Eprannen.

Siesco. Wohlgesprochen, die Evrannen. Ich bitte euch, geht genau Acht auf die gange Schwere bed Borts. Ber bie Arcibeit zu flurzen Wiene macht, ober Gewicht hat, wer ift mehr Torann?

Verrina. 3ch baffe ben Erften, ben Lehten fürchte ich. Andread Doria falle!

Calcagno in Bewegung). Andreas, ber abgelette Anbreas, beffen Rechung mit ber Natur vielleicht übermorgen gersfallen ift?

Sacco. Andread, ber fanftmutbige Alte?

Siesco. Furchtbar ift biefes alten Manues Canftmuth, mein Cacco! G'auettino's Colltron nur lacherlich. Andreas Doria falle! das fprad deine QBeisbeit, Berrina.

Bourgognino. Retten von Etabl ober Ceibe - es find Retten, und Untread Doria falle!

Liesco jum Tifch geren's. Alfo ben Stab gebrechen über Ontel und Neffe! Unterzeichnet! Alle unterfareiben. Tas Wert. ift berichtigt. Gegen nich nieber. Nun zum gleichwichtigen Wie? — Meden Sie zueift, Areund Calcaino.

Catengno. Wir inbren es aus wie Soldaten ober wie Meuter. Jenes ift gefährlich, weil es une zwingt, viele Mitwifer zu baben, gewagt, weil die Herzen der Nation noch nicht ganz gewonnen find — diesem find Euf gese Dolche gewachsen. In brei Tagen ift hohe Meffe in ber Lorenzolirche, beibe Doria halten bort ihre Andacht. In ber Nahe bes Allerhochken entschläft auch Tyrannenangst. Ich fagte Alles.

siesco (abgewandt). Calcagno — abscheulich ist Ihre vernunftige Meinung. — Raphael Sacco?

Sacco. Calcagno's Grunde gefallen mir, feine Bahl emport. Beffer, Fiedco last Oheim und Neffen zu einem Gaftmahle laden, wo fie bann, zwifchen ben ganzen Groll der Republik geprest, die Wahl haben, den Tod entweder an unfern Dolchen zu effen, oder in gutem Epprier Bescheid zu thun. Wenigstend bequem ist biese Methode.

Fieses (mit Entiegen). Sacco, und wenn ber Tropfe Bein, ben ihre sterbende Junge kostet, zum siebenden Pech wird, ein Borschmack ber Holle — Wie bann, Sacco? — Weg mit diesem Rath! Sprich bu, Verrina.

Verrina. Ein offenes herz zeigt eine offene Stirn. Meuchelmord bringt und in jedes Banditen Brüderschaft. Das Schwert in der hand beutet den helben. Meine Meinung ift, wir geben laut das Signal des Aufruhrs, rufen Genua's Patrioten sturmend zur Nache auf. (Er fahrt vom Seffel. Die Andern folgen. Bourgognino wirft fich ihm um den halb.)

Bourgognino. Und zwingen mit gewaffneter Sand bem Glud eine Gunft ab! Das ift bie Stimme ber Ehre und bie meinige.

siesca. Und die meinige. Pfui, Genueser! (Bu Calcagno und Sacco.) Das Glud hat bereits icon zu viel für und gethan, wir muffen und selbst auch noch Arbeit geben — also Aufruhr, und den noch diese Nacht, Genueser! (Berrina, Bourgognino erflaunen. Die Andern erschrecken.)

Calcagno. Was? noch biefe Nacht? Roch find bie Eprannen ju machtig, noch unfer Anhang ju bunne.

Sacco. Diefe Nacht noch? und es ift nichts gethan, und bie Sonne geht ichon bergunter?

Siesco. Eure Bedenklichkeiten find fehr gegründet, aber lefet diefe Blatter. (Er reicht ihnen die Sandschriften Gianentino's und gebt, indes fie neuglerig lefen, hamisch auf und nieder.) Jest fahre wohl, Doria, schoner Stern! Stolz und vorlant staudest du ba, als hattest du den Horizont von Genua verpachtet, und sabest doch, daß auch die Sonne den himmel raumt und das Scepter der Welt mit dem Monde theilt. Fahre wohl, Doria, schoner Stern!

Auch Patroflus ift gestorben, Und war mehr als bu.

Bourgognino (nachdem fie die Biliter gelefen). Das ift graflich! Catcagno. 2wolf auf einen Schuf!

Verrina. Morgen in ber Signoria!

Bourgognino. Gebt mir die Zettel. Ich reite fpornftreichs burch Genua, halte fie fo, fo werben die Steine hinter mir fpringen und die Hunde Zetermordio heulen.

Alle. Rache! Rache! Rache! Diefe Nacht noch!

Fiesco. Da sept ihr, wo ich euch wollte. Sobald es Abend wird, will ich die vornehmsten Misvergnügten zu einer Lustbarteit bitten; nämlich Alle, die auf Gianettino's Mordeliste stehen, und noch überdieß die Sauli, die Gentill, die Bivaldi und Besodimart, alle Lodseinde des Hauses Doria, die der Meuchelmörder zu fürchten vergaß. Sie werden meinen Anschlag mit offenen Armen umfassen, daran zweisle ich nicht.

Bourgognine. Daran zweifle ich nicht.

Sieses. Bor Allem muffen wir und bes Meers versichern. Galeeren und Schiffevolt hab' ich. Die zwanzig Schiffe

ber Doria find undetafelt, unbemannt, leicht überrumpelt. Die Mündung der Darfena wird verstepft, alle hoffnung zur Flucht verriegelt. Haben wir den hafen, so liegt Genun in Ketten.

Verrina. Unläugbar.

sieses. Dann werden die festen Plate der Stadt erobest und besetz. Der wichtigste ift das Thomasthor, das zum hafen führt und unfere Ceemacht mit der Landmacht verknüpft. Beide Doria werden in ihren Palästen überfallen, ermordet. In allen Gaffen wird Larm geschlagen; die Sturmsgloden werden gezogen, die Bürger herausgerusen, unsere Partei zu nehmen und Genua's Freiheit zu versechten. Begünstiget uns das Glück, so hört ihr in der Signoria das Beltere.

Verrina. Der Plan ift gut. Las feben, wie wir bie Rollen vertheilen.

Fieses (bedeutenb). Genuefer, ihr ftelltet mich freiwillig an bie Spige bes Complots. Werbet ihr auch meinen weiterw Befehlen gehorchen?

Derrina. Go gewiß fie bie beften find.

Ficoco. Berrina, weißt bu das Wörtsben unter ber Kahne? — Genuefer, fagt's ihm, es beiße Subordination!. Benn ich nicht diese Köpfe drehen kann, wie ich eben will — versteht mich ganz — wenn ich nicht der Souveran der Versschwörung bin, so hat sie auch ein Mitglied verloren.

Verrina. Ein freies Leben ift ein paar fnechtifcher Stunden merth - Bir geborchen.

fiesco. Co verlaßt mich jest. Einer von euch mirb bie Statt visitiren und mir von ber Starte und Schmäche ber seften Plage Rapport machen. Ein anderer erferscht bie Parole. Ein Dritter bemannt bie Galecren. Ein Bierter wirb bie

zweitausend Mann nach meinem Schloshof befordern. 3ch selbst werde auf den Abend Alles berichtigt haben, und noch aberdieß, wenn das Glud will, die Bant im Pharao sprengen. Schlag neun Uhr ist Alles im Schloß, meine lesten Befehls zu hören. (Kingelt.)

Verrina. Ich nehme den hafen auf mich. (216,) Vourgagnino. Ich die Goldaten. (Auchab.) Catcagna. Die Parole will ich ablauern. (216.) Sacco. Ich die Runde durch Genua machen. (216.)

## Cechster Auftritt.

## Sieses. Darauf ber Mohr.

Fieses (hat fic an einen Pult gesept und schreibe). Schlugen fie nicht um gegen bas Wörtchen Subordination, wie die Raupe gegen die Nadel? — Aber es ift zu spat, Republicance!

Robr (tommt). Gnabiger herr -

Siesco (fiebt auf, gibt tom einen Berret). Alle, beren Ramen auf biefem Blatt fteben, labeft bu ju einer Komobie auf die Racht.

Mobr. Mitzuspielen vermuthlich. Die Cutrée wird Gur-

Siesco (fremd und verlichtlich). Wenn bad beftellt ift, will ich bich nicht langer in Genua aufhalten. (Er gebt und laft eine Gotbefrie hinzer fich fallen.) Das fep beine lette Arbeit.

(Gest at.)

### Siebenter Auftritt.

Mishr bebt ben Beutel langfam von der Erbe, indem er thm flugis nachblidt.

Stehn wir so mit einander? "Will ich bich nicht mehr in Genua aufhalten." Das heißt aus dem Christlichen in mein heibenthum verbolmetscht: wenn ich herzog bin, laff'ich ben guten Freund an einen genuesischen Galgen hangen. Gut. Er beforgt, weil ich um seine Schliche weiß, werde ich seine Ehre über mein Maul springen laffen, wenn er herzog ist. Sachte, herr Graf! das Lette ware noch zu überlegen.

Rett, alter Doria, fteht mir beine Saut zu Befehl. - Sin bift du, wenn ich bich nicht warne. Wenn ich jest hingehe und bas Complot angebe, rett' ich bem Bergog von Genua nichts Beringeres, ale ein Leben und ein herzogthum; nichte Beringeres, ale diefer Sut, von Gold gestrichen voll, tann fein Dank fenn. (Er will fort, bleibt aber ploplid fill fieben.) Aber fachte, Freund Saffan! Du bift etwa gar auf der Reise nach einem dummen Streich? Wenn die gange Todtichlägerei jest guruckginge und baraus gar etwas Gutes murbe? - Pfui! pfui! was will mir mein Beix für einen Teufeloftreich fvielen! - Bas ftiftet größeres Unbeil? wenn ich diesen Riedco prelle? - wenn ich ienen Doria an das Meffer liefre? - Das flügelt mir aus. meine Teufel! - Bringt ber Riedco es bingus, fann Genua auffommen. Beg! bas tann nicht fevn. Schlupft biefer Doria burch, bleibt Alles wie vor, und Genua bat Krieden - Das mare noch garftiger! - Aber bas Speftafel, wenn die Ropfe ber Rebellen in die Garfuche des Benfere fliegen? (Auf die andere Seite.) Aber bas luftige Gemesel biefer Racht, wenn Ibre

Durchlauchten am Pfiff eines Mohren erwurgen? Rein! aus biefem Wirrwarr helfe sich ein Chrift, bem Seiben ift bas Rathsel zu spigig — Ich will einen Gelehrten fragen. (26.)

#### Achter Auftritt.

Saal bel ber Grafin Imperiali.

Julia im Reglige. Giancitins tritt herein, jerfibrt.

Gianettino. Guten Abend, Schwefter!

Julia (fiebt auf). Etwas Außerordentliches mag es auch fenn, bas ben Kronpringen von Genua zu feiner Schwefter führt?

Sianettino. Schwester, bist bu boch stets von Schmetterlingen umschwarmt und ich von Wespen. Ber fann abtommen? Geben wir und.

Julia. Du machft mich balb ungedulbig.

Gianettino. Schwester, mann war's bas Lettemal, daß bich Riedco besuchte?

Julia. Geltfam. Alls wenn mein Gehirn bergleichen Richtigleiten beherbergte!

Gianettino. 3ch muß es burchaus wiffen.

Julia. Nun - er war gestern ba.

. Gianettino. Und zeigte fich offen?

Inlia. Wie gewöhnlich.

Gianettino. Auch noch der alte Phantaft?

Julia (beleidigt). Bruber!

Sianettino (mit fiarferer Stimme). Bore! Auch noch ber alte Phantaft?

3:usta (Aess aufgebracts auf). Boffer halten Sie mich Bruber?

Gianettino Gelebe fien, bamka. Für ein Stud Beibei ficifc, in einen großen — großen Adelebricf gewidelt. Unte und, Schwefter, weil boch Niemand auflauert.

Julia ( icis . Unter und - Cie find ein tolldreifter Affi der auf dem Eredit feines Onfeld ftedenreitet - weil dor Riemand auflauert.

Gianettino. Schwesterden! Schwesterden! Nicht bol - bin nur luftig, weil Ficeco noch ber alte Phantast if Das bab' ich wiffen wollen. Empfehle mich. (28111 geben.)

# Meunter Auftritt.

#### Comellin tommt.

Somettin (the der Julia die Sand). Bergeihung für mein Dreiftigleit, gnadige Trau! (Zum Gianemino geiebrt.) Gewiffe Ding die fich nicht aufschieben laffen —

Gianettino (nimmt ibn bel Seite, Aufla mitt jornig ju einel Füget und friett ein Auegre). Alles angeordnet auf morgen?

Lometlin. Alles, Pring. Aber der Courier, der heute fru nach Levanto flog, ift nicht wieder zurud. Auch Spinola i nicht da. Wenn er aufgefangen ware! — Ich bin in hochte Berlegenheit.

Gianettino. Acforge nichte. Du haft boch bie Lifte be ber Sand?

Comettin (berreten). Onabiger herr - bie Lifte - 36

weiß nicht, ich werde fie in meiner gestrigen Rodtasche liegen baben —

Gianettins. Auch gut. Ware nur Spinola gurud. Fiedco wird morgen fruh tobt im Bette gefunden. Ich hab' bie Anftalt gemacht.

Somellin. Aber fürchterliches Auffeben wird's machen.

Sianettins. Das eben ist unsere Sicherheit, Bursche. Alltageverbrechen bringen das Blut bee Beleidigten in Wallung, und Alles kann der Mensch. Außerordentliche Frevel machen es vor Schrecken gefrieren, und der Mensch ist nichts. Weißt du das Mährchen mit dem Medusakopf? Der Anblick macht Steine — Was ist nicht gethan, Bursche, bis Steine erwarmen!

Somellin. haben Sie der gnabigen Frau einen Bint gegeben?

Gianettino. Pfui doch! die muß man des Fiesco wegen belicater behandeln. Doch, wenn sie erst die Früchte verschmeckt, wird sie die Untosten verschmerzen. Komm! Ich erwarte diefen Abend noch Eruppen von Mailand und muß an den Ehoren die Ordre geben. (Bur Julia.) Nun, Schwester! hast du beinen Born bald verklimpert?

Julia. Gehen Sie! Sie find ein wilder Gaft. (Gianettino will hinaud und fiost auf Fiedco.)

#### Behnter Auftritt.

Siesco tommt.

Sianettins (jurudfahrend). Ha! Siesco (juvortommend, verbindlich). Pring, Sie überheben mich eines Besuchs, den ich mir eben vorbehalten hatte — · Schillere fämmtl. Werte. II. Gignettino. Und m'r, Graf, tonnte nichts Erwünfchteres ale Ibre Gefellichaft begegnen.

Fieses (tritt ju Intten und ederathe respectool die Sand). Man ift es bei Ihnen gewohnt, Signora, immer seine Erwartungen übertroffen zu feben.

Julia. Pfui bech., das wurde bei einer Andern zweideutig lauten — Aber ich erschrecke an meinem Regligd. Berzeihen Sie, Graf. (Will twipt Cabinet flegen.)

Fiesco. D bleiben Sie, schone gnadige Frau! Das Frauenzimmer ist nie fo schon, als im Schlafgewand! (tacend) es ist die Tracht seines Gewerbes. — Tiefe hinaufgezwungenen Hagre — Erlauben Sie, daß ich sie ganz durcheinander werfe.

Julia. Daß ihr Manner fo gern vermirret!

Fiesco (uniduibig gegen Gianertine). Haare und Nepublifen! Nicht mahr, das gilt und gleichviel — Und auch die sed Band ift falsch angeheftet — Sehen Sie fich, schone Grafin — Augen zu betrügen, versteht Ihre Laura, aber nicht Herzen — Laffen Sie mich Ihre Kammerfran sehn. (Sie sept fich, er macht ihr ben Angug gurecht.)

Sianettino (3119st den Lomellin). Der arme, sorglose Wickt Liesco (an Intiend Busen verdalsige). Seben Sie — dieses verstecke ich weistich. Die Sinne müssen immer nur blinde Briefträger sewn, und nicht wissen, was Phantasse und Natur mit einander abzusarten haben.

Julia. Das ift leichtfertig.

fieses. Gang und gar nicht, benn, ieben Sie, bie beste Renigseit verliert, sobald fie Stadtmabreben wird — Unsere Sinne find nur bie Gruntsuppe unserer innern Republik. Der Abel lebt von ihnen, aber erhebt fich aber ihren platten Geschmad. (Er bas de ferita gemacht nad füber fie verreinen Sungel.) Run, bei meiner Chre! biefer Mubugmuschus morgen Mode in

Bentia fepn. (Kein.) Darf ich Sie fo durch die Stadt führen, Grafin?

Julia. Ueber ben verschlägenen Ropf! Wie fünftlich er's antegte, mich in seinen Willen bineinzutügen! Aber ich habe Kopfweh und werbe zu hause bleiben.

Fierre. Verzeihen Sie, Grafin — bas können Sie, wie Sie wollen, aber Sie wollen es nicht. — Tiesen Mittag ist eine Gesculchaft florentinischer Schauspieler hier angekommen und bat sich erboten, in meinem Palaste zu spielen — Nun hab' ich nicht verhindern können, daß die meisten Edeldamen der Stadt Juschauerinnen sevn werden, welches mich außerst verlegen macht, wie ich die vornehmste Loge besiehen soll, ohne meinen empfindlichen Gasten eine Sottise zu machen. Noch ist nur ein Ausweg möglich. (Mit einer tiesen Berbengung.) Wollen Sie so gnädig sevn, Signora?

Julia (wird roth und geht ichtennig me Carinet). Laura!

Sianettino (mm 31 310800). Graf, Sie erinnern fich einer un: \_ angenehmen Gefchichte, die neulich zwischen uns beiben vorfiel —

Fiescs. 3ch munichte, Pring, mir vergagen fie beibe — Wir Menfchen bandeln gegen und, wie wir und fennen, und weffen Schuld ift's, ale die meinige, bas mich mein Freund Doria nicht gang gefannt hat?

Sianettino. Wenigstens werd' ich nie daran deuten, ohne Ibnen von Bergen Abbitte zu thun -

Fiesco. Und ich nie, ohne Ihnen von Sergen ju vergeben — (Jutia tommt etwas umgetteibet jurud.)

Gianettino. Chen fallt es mir bei, Graf, Gie laffen ja gegen bie Turfen frengen?

Fiesco. Tiefen Abend merben bie Anter gelichtet — 3ch bin eben barum in einiger Beforgniß, worans mich bie Gefalligfeit meines Freundes Doria reißen Unite. Bibo. Acht Uhr ist die bestellte Stunde.

Benturione (ben Ropf fcuttelnb). Sier ift's nicht richtig.

Bibo. Riesco hat einen Spag vor.

Benturione. Morgen ift Dogewahl - Bibo, bier ift's nicht richtig.

Bibo. Stille! ftille! ftille!

Benturione. Der rechte Schlofffugel ift voll Lichter.

Bibg. Sorft du nichte ? Sorft bu nichte ?

Benturione. Sobles Gemurmel brinn und mitunter -

Dibs. Dumpfiges Raffeln, wie von Harnischen, die sich an einander reiben —

Benturione. Schauervoll! Schauervoll!

Bibs. Ein Magen! Er halt an ber Pforte! Wachen am Asfther (rufen an). Wer ba?

#### Bierter Auftritt.

#### Porige. Vier Afferats.

Afferate (im Bereintreten). Freund von Ficeco.

Bibo. Es find die vier Afferato.

Benturione. Guten Abend, Landemann.

Afferate. Bir geben in bie Romodie.

Bibo. Glud auf den Beg!

Afferato. Geht ihr nicht mit in die Romobie?

Benturione. Spaziert nur voran. Wir wollen erft frifde Luft ichopfen.

Afferato. Es wird bald angeben, Kommt. (Geben weiter.) Wache. Burud!

Afferate. 280 will bas binaus?

Benturione (ladit). Bum Schloß binaus.

Afferato. Sier ift ein Difverftand.

Bibo. Gin handgreiflicher. (Mufit auf bem rechten Flugel.)

Afferato. Hort ihr bie Symphonie? Das Luftfpiel wirb por fich geben.

Benturione. Dich baucht, es fing fcon an, und wir fpielten bie Rarren barin.

Bibo. Uebrige Sige hab' ich nicht. 3ch gebe.

Afferate. Waffen bier?

Bibo. Dab! Romodienwaaren.

Benturione. Sollen wir hier fteben, wie die Narren am Acheron? Rommt jum Raffeehaud! (Aue feche eilen gegen die Pforte.)
Wachen (fcreien beftig). Burud!

Benturione, Mord und Tod! Bir find gefangen!

Bibo. Mein Schwert fagt: nicht lange!

Afferats. Sted' ein! fted' ein! Der Graf ift ein Ebrenmann.

Bibs. Bertauft! Berrathen! Die Komodie war ber Sped, hinter ber Maus ichlug die Thur ju.

Afferate. Das wolle Gott nicht! Dich fcaubert, wie fic bas entwidein foll.

#### Fünfter Auftritt.

Shilbmachen, Ber ba? (Berrina, Sacce fommen.)
Verrina, Freunde vom Saufe. (Sieben andere Robift fommen nach.)

Dibo. Geine Bertrauten! Run flart fic Alles auf.

Sacco (im Geipram um Berring). Bie ich Ihnen fagte. Lescaro bat die Bache am Chomasthor, Dorig's bester Officier und ihm blindlings ergeben.

Derring. Das freut mich.

Bibo (min Berrina). Sie tommen ermunicht, Berrina, uns allen aus dem Traume zu h.lfen.

Perrina. Bie fo? wie fo?

Benturione. Wir find zu einer Romodie gelaben.

Derrina. Go haben wir einen Beg.

Benturione (ungebutbig). Den Weg alles Fleisches. Den meiß ich. Sie feben ja, daß die Thuren befest fund? Wosur bier Thuren befest?

Bibo. Wofür die Machena

Bentueione. Wir fteben ba, mie unter bem Galgen.

Derrina. Der Graf wird felbft fommen.

Benturione, Er fann fich betreiben. Deine Bebulb reift ben Baum ab. (Mie Robiti geben im fintergrund auf und niebere)

Bourgognino (and bem Satias). Bie fteht's im Saf.u, Berrina?

Verring, Alles gludich an Borb.

Bourgognino. Las Schloß ift auch genfropft voll Solbaten. Perrina. Es geht ftart auf neun Ubr.

Bourgognine, Der Graf macht fehr lange.

Verring. 3mmer ju rafch für feine hoffnung. Bours gogning, ich werbe ju Gis, wenn ich mir etwas bente.

Bourgognino. Bater, übereile bich nicht.

Verrina. Es läßt fich nicht übereilen, wo nicht vers begert werden fann. Wenn ich den gweiten Word nicht begehe, tann ich den erften niemals verantworten.

Dourgagnino. Aber wann foll Kiedes Kerben? Berrina, Wenn Genua frei ift, ftirbt Fiedes! Shildwachen. Wer ba?

# Cechster Auftritt.

#### Porige. Fiesco.

Fiesco (im hereinreten). Ein Freund! (Alle verneigen ach Saitewachen prafentiren.) Billfommen, wertheste Gafte! Sie werden geschmählt haben, bag der hausvater so lang auf sich warten ließ. Bergeihen Sie. Geile zu Berrina.) Fertig?

Verrina (ihm ind Dbr). Rad Bunfd.

Siesco (feife zu Bourgognino). Und?

Bourgognine. Alles richtig.

Liesco (ju Cacco). Und?

Jacco. Alles gut.

fiesco. Und Calcagno?

Bourgognine. Fehlt noch.

Fiesco (taut ju ben Thorwaden). Dan foll ichliegen! (Er mimmt ben but ab und tritt mit freiem Anfand jur Berfamming.)

#### Meine Serren!

3ch bin fo frei gewesen, Sie zu einem Schauspiele bitten ju laffen — Nicht aber, Sie zu unterhalten, sondern Ihnen Wollen darin aufzutragen.

Lange genug, meine Freunde, baben wir Gianettino Dorials Trop und die Anmagungen des Andreas ertragen. Wenn wir Genua retten wollen, Freunde, wird feine Zeit zu verlieren senn. Bu was Ende glauben Sie diese wangs Saleeren, die den vaterlandischen Safen belagern? Bu mas Ende Die Alliangen, fo biefe Doria foloffen? Bu mas Ende bie fremben Baffen, bie fie ins Berg Genua's jogen? - Jest ift es nicht mehr mit Murren und Bermunichen gethan. Alles zu retten, muß Alles gewagt werden. Ein verzweifeltes Uebel will eine verwegene Aranei. Sollte Giner in Diefer Versammlung fepn, ber Phlegma genug hat, einen herrn zu erfennen, der nur Seinesgleichen ift? (Gemurmel.) - Sier ift Reiner, beffen Abnen nicht um Genua's Biege ftanden. Bas? bei Allem, mas beilig ift! was? was baben benn biefe zwei Burger voraus, bas fie ben frechen Rlug fiber unfere Baupter nehmen? - (Bilbes Gemurre.) - Teber von Ihnen 'ift felerlich aufgeforbert, Benua's Sache gegen feine Unterbrucer zu führen - Reiner von Ihnen fann ein Saarbreit von feinen Rechten vergeben, obne augleich die Seele bes gangen Staats ju verratben -

(Ungeftume Bewegungen unter ben Buborern unterbrechen ibn; banu fabrt er fort.)

Sie empfinden — jest ist Alles gewonnen. Schon hab' ich vor Ihnen her den Weg zum Ruhme gebahnt. Wollen Sie folgen? Ich bin bereit, Sie zu führen. Diese Anstalten, die Sie noch kaum mit Entsehen beschauen, mussen Ihnen jett frischen Helbenmuth einhauchen. Diese Schauder der Bangigkeit muffen in einen rühmlichen Eiser erwarmen, mit diesen Patrioten und mir Eine Sache zu machen und die Evrannen von Grund aus zu stürzen. Der Ersolg wird das Wagstud begunstigen, denn meine Austalten sind gut. Das Unternehmen ist gerecht, denn Genua leidet. Der Gedanke macht und ungeheuer.

Benturione (in fiurmifcher Aufwallung). Genug! Genua wird frei! Dit biefem Keldgefdrei gegen die holle!

Dibs. Und wen das nicht aus feinem Schlummer jagt, ber teuche ewig am Ruber, bis ihn die Posaune bes Weltzgerichts losschließt.

fiesco. Das waren Worte eines Mannes. Run erft verdienen Sie die Gefahr zu wissen, die über Ihnen und Genus hing. (Er gibt ihnen die Zettel tes Mohren.) Leuchtet, Soldaten! (Mobili drangen sich um eine Factel und lefen.) Es ging, wie ich wunschte, Freund.

Perrina. Doch rede noch nicht fo laut. Ich habe bort auf bem linten Flügel Gefichter bleich werben und Anice folottern gefeben.

Benturione (in Buth). 3wolf Senatoren! Teufelisch! Fast alle Schwerter auf! (Alle fturjen fich auf die bereit liegenden Baffen, zwei ausgenommen.)

Bibo. Dein Name fteht auch da, Bourgognino.

Bourgognino. Und noch heute, fo Gott will, auf Doria's Gurgel.

Benturione. 3mei Schwerter liegen noch.

· Bibo. Was? was?

Benturione. Swei nahmen fein Schwert.

Afferato. Meine Bruber tonnen fein Blut feben. Bersicont fie!

Benturione (beftig). Bad? mad? Rein Eprannenblut feben? Zerreißt die Memmen! Berft fie jur Republit binants, biefe Baftarbe! -(Einige von ber Gefellichaft werfen fich ergrimmt auf die Beiben.)

Fiesco (reist fie audeinander). Haltet! haltet! Soll Genua Stlaven feine Freiheit verdanken? Soll unfer Gold burch biefes schlechte Metall seinen guten Klang verlieren? (Er befreit fie.) Sie, meine herren, nehmen so lang mit einem Zimmer in meinem Schlosse vorlieb, bis unfre Sachen entschieden sind.

4

.

(Bur Made.) Bivel Arrestanten! Dir haftet für sie! Swel fcharfe Posten an ihre Schwelle! (Gie werben abgestore.)

Shildwachen am Chor. Wer draußen? (Man poste.)
Colleguo (ruft angulla). Schlieft auf! Ein Fremd!

Solieft um Gofteboillen auf! Bourgognio. Bas foll bas aum!

Siesco. Macht ibm auf, Colbaten.

#### Siebenter Auftritt.

Vorige. Calcagno außer Mebem, erichrocen.

Catcagno. Aud! aud! Fliebe, wer-flieben fann! Alles aus! Bourgognino. Bas aud? Saben fie Fleifch von Erg, find unfre Cowerter von Binfen?

Liesco. Ueberlegung, Calcagno! Gin Mifverstand hier mare nicht mehr zu vergeben.

Calcagno. Berrathen find wir. Eine bollifche Bahrheit! 3hr Mohr, Lavagna, der Schelm! 3ch fomme vom Palaft ter Signoria. Er hatte Aubienz beim herzog. (Aus Mobiu erblaffen, Fieden felbft verandert bie Farbe.)

Vereina entationen zegen die Thormatied. Solbaten! frecht mir die Hellebarden vor! Ich will nicht durch die Hände des Hensters fterben. (Alle Nobili rennen benürze burcheinander.)

Liesco gefatter). Wohin? Was macht ihr? — Geb' in bie Hole, Calcagno — Es war ein blinder Schreden, ihr Herren — Weib! Das vor diesen Anaben zu sagen — Auch du, Verzrun? — Bourgognino, du auch? — Wohin du?

Bourgagnino coetig. Seim, meine Bertha ermorben und wieder bier fen.

Sieses (fallgt ein Geldorer auf). Bleibt! hattet 3ft bas ber Muth ber Evrannenmörber? — Mehfterlich fpielteft du beine Rolle, Calcagno! — Merftet ihr nicht, bag biefe Zeitung meine Beranstattung war,? Calcagno, sprechen Sie, war's nicht mein Befehl, daß Sie biese Römer auf die Probesten follten?

verring. Run, wem bu lachen tannft? - 3ch will's glauben, ober bich nimmer für einen Menfchen halten.

Siesco. Schande über end, Manner! In biefer Anabenprobe ju fallen! - Richmt eure Waffen wieder - Ihr werbet wie Baren fecten, wollt ihr biefe Scharte verwegen. (Relie ju Bateaus) Waren Sie felbit bort?

Caleagno. Ich drangte mich burch bie Erabanten, melsnem Anftrag gemäß die Parole beim Herzog zu holen wie ich zurudtrete, bringt man den Möhren.

fiesco (tam). Also der Alte ist zu Bette? Wir wollen ibn aus den F.dern-trommeln. (2016.) Sprach er lang mit dem Herzog?

Catcagno. Mein erfter Schred und Gure nabe Gefahr liegen mich faum zwei Minuten bort.

Ficoco (faut und munter). Sieh boch! wie unfre Lanbeleute noch gittern.

Catengno. Sie batten auch nicht fo balb berandplagen fun. (Leite.) Aber um Gottedwillen, Graf! mas wird bicfe Notbluge fruchten ?

Fiesco. Zeit, Freund, und bann ist der erste Schreck jest vorüber. (Laur.) So! Man foll Wein bringen! (Reife.) Und sahn Sie den Serzog erblaffen? (Liur.) Frisch, Brüder, wir wollen noch eine Veschelb thun auf den Canz dieser Racht! (Luin.) Und sohn Sie den herzog erblassen? Calcagus. Des Mohren erftes Bort muß: Berfcmisrung! gelautet haben; ber Alte trat foneebleich gurud.

Siesco. (verwirrt). hum! hum! ber Teufel ift ichlau, Calcagno — er verrieth nichts, bis bas Meffer an ihre Gurgel ging. Jest ift er freilich ihr Engel. Der Mohr ift schlau. (Man bringt ihm einen Becher Wein; er balt ihn gegen bie Ber sammlung und trinft.) Unfer guted Gluc, Cameraden! (Man pocht.)

Shildwaden. Ber draugen?

Eine Stimme. Ordonnang bes Herzogs. (Die Robili fturgen vermeifelnd im Sof herum.)

siesco (fpringt unter fie). Nein, Kinder! Erschredt nicht! erschredt nicht! Ich bin hier. hurtig! Schafft diese Waffen weg. Sepb Manner! ich bitte euch. Dieser Besuch läßt mich hoffen, daß Andreas noch zweifelt. Geht hinein. Fast euch. Schließt auf, Soldaten. (Aue entfernen sich. Das Thor wird geöffnet.)

#### Achter Auftritt.

fiesco, ale tam' er aus bem Schlos. Drei Deutiche, bie ben Mohren gebunden bringen.

Siesco. Ber rief mich in ben Sof? Deuticher. Gubrt und gum Grafen.

Siesco. Der Graf ift hier. Ber begehrt mich?

Deutscher (macht bie Sonneurs vor ibm). Einen guten Abend vom herzog. Diefen Mohren liefert er Euer Gnaden gebunden aus. Er habe icandlich herausgeplaudert. Das Weitere fagt der Zettel.

Freund. Meinen Respect an den Herzog.

Mohr (ruft ihnen nach). Und auch meinerfeits einen, und

fag' ihm — bem herzog — wenn er teinen Efel geschickt hatte, fo wurd' er erfahren haben, daß im Schloß zweitaufend Soldaten fteden. (Deutsche geben ab. Mobili tommen zurud.)

#### Meunter Auftritt.

Siesco. Verfdworne. Mahr tropig in ber Mitte.

Verfchworne (fahren bebend jurud beim Anblid bes Mohren). Sa! was ift bad?

Sieses (bat das Billet gelefen, mit verbiffenem Born). Genuefer! die Gefahr ist vorbei — aber auch die Verschwörung.

Verrina (rust erstaunt aus). Bab? Sind die Doria tobt? siesco (in beftiger Bewegung). Bei Gott! auf die gange Kriegomacht der Republit — auf das war ich nicht gefaßt. Der alte schwächliche Mann schlägt mit vier Zeilen britthalbetausend Mann. (Läst trassios die Sande sinten.) Doria schlägt den Kiesco.

Bourgognino. So fprechen Sie boch! Wir erstarren. Siesco (liebt). "Lavagna, Sie haben, baucht mich, Ein, Schickfal mit mir — Bohlthaten werden Ihnen mit Unbank, belohnt. Diefer Mohr warnt mich vor einem Complot. Ich, "fende ihn hier gebunden zurnd und werde heute Nacht ohne "Leidwache schlafen." (Er läst bas Papier sallen, Alle sehen sich an.) Verring. Nun, Kiesco?

Siesco (mit Abei). Ein Doria foll mich an Großmuth besiegt haben? Eine Tugend fehlte im Stamm der Fiedler! Pein! so mahr ich selber bin! — Geht auseinander, ihr! Ich werbe hingehen — und Alles bekennen. (Will hinausfturgen.)

Schillers fammil, Werte. II.

Verrina (bilt ibn auf). Bift bu mahnsinnig, Menich? Bar es benn irgend ein Bubenstreich, den wir vorhatten? Halt! ober war's nicht Sache des Vaterlandes! Halt! ober wolltest du nur dem Andreas zu Leibe, nicht dem Eprannen? Halt! sag' ich — ich verhafte dich, als einen Verrather des Staats —

Derfchworne. Bindet ihn! werft ihn gu Boden!

Fiescs (reift Einem ein Schwert weg und macht fich Babn). Sachte boch! Wer ist der Erste, der das Halfter über den Tiger wirft!
— Seht, ihr Herren — Frei bin ich — tonnte durch, wo ich Lust hatte — Jeht will ich bleiben, denn ich habe mich andere besonnen.

Bourgognino. Auf Ihre Pflicht befonnen?

Fiesco (ausgebracht, mit Sous). Ha, Anabel Lernen Sie erst die Ihrige gegen mich auswendig, und mir nimmer das! — Ruhig, ihr Herren — es bleibt Alles wie zuvor. — (Zum Mohren, dessen Stride er zerhaut.) Du hast das Berdienst, eine große That zu veranlassen — Entstiebe!

Calcagns (jornig). Bad? wad? Leben foll ber Seibe? leben und und Alle verrathen haben?

siesco. Leben und euch Allen — bang gemacht haben. Fort, Buriche! Sorge, daß du Genua auf den Ruden friegst, man tonnte feinen Muth an dir retten wollen.

Mohr. Das heißt, der Teufel last teinen Schelmen figen!
— Gehorfamer Diener, ihr herren! — Ich merte schon, in Italien wachst mein Strick nicht. Ich muß ihn anderewo suchen, (Alb mit Selacier.)

# Zehnter Auftritt.

Bebienter tommt. Borige ohne ben Dobren.

Dedienter. Die Grafin Imperiali fragen ichon breimalnach Guer Gnaben.

sieses. Post tausend! Die Komödie wird freilich wohl angeben muffen! Sag' ihr, ich bin unverzüglich dort — Bleiden Meine Frau bittest du, in den Concertsaal zu treten und mich dort hinter den Tapeten zu erwarten. (Bedienter ab.) Ich habe hier euer Aller Rollen zu Papier gedracht; wenn Jeder bie seinige erfüllt, so ist nichts mehr zu sagen — Verrina wird voraus in den Hafen gehen, und mit einer Kanone das Signal zum Ausbruch geben, wenn die Schiffe erobert sind. Ich gehe; mich ruft noch eine große Verrichtung. Ihr werdet ein Glöcken hören und alle miteinander in meinen Concertsaal tommen — Indes geht hinein — und last euch meinen Coprier schmeden. (Siegeben auseinander.)

# Gilfter Auftritt.

Concertfaal.

Seonore. Arabella. Nofa. Alle beangftiget.

Leonore. In den Concertsaal versprach Fiesco gu fommen, und tommt nicht. Gilf Uhr ist vorüber. Bon Waffen und Menschen bröhnt fürchterlich der Palast, und tommt tein Fiesco?

1

Mofa. Gie follen fich hinter bie Tapeten verfteden - Bas ber gnabige herr damit wollen mag?

Leonore. Er will's, Mosa; ich weiß also genug, um gehorsam zu seyn. Bella, genug, um ganz außer Furcht zu seyn — Und boch! boch zitte' ich so, Bella, und mein Herz Mopft so schrecklich bang. Madden, um Gotteswillen! gehe keines von meiner Seite.

Della. Fürchten Sie nichts. Unsere Augst bewacht unfern Fürwis.

Seonore. Worauf mein Auge stößt, begegnen mir fremde Gesichter, wie Gespenster hohl und verzerrt. Wen ich anruse, gittert wie ein Ergriffener und flüchtet sich in die dichteste Nacht, diese gräßliche Herberge des bosen Gewissens. Was man antwortet, ist ein halber heim-licher Laut, der auf bebender Junge noch ängstlich zweiselt, ob er auch tecklich entwischen darf. — Fiedco? — Ich weiß micht, was hier Grauenvolles geschmiedet wird — Nur meinen Fiedco (mit Graueithre Sande satiend) umstattert, ihr himmlischen Mächte!

Mofa (sufammengefdreckt). Jefus! Bas raufcht in ber Galerie?

Bella. Es ift ber Solbat, ber bort Bache fteht. (Die Schildwache ruft außen: "Wer ba?" Man antwortet.)

Sesnore. Leute tommen! hinter bie Capete! Geschwind! (Sie verfieden fich.)

# Zwölfter Auftritt.

#### Julia. Sieses im Gefprad.

Julia (febr jerfibre). Hören Sie auf, Graf! Ihre Galanterien fallen nicht mehr in achtlofe Ohren, aber in ein fiedendes Blut — Bo bin ich? hier ist Niemand als die verführerische Nacht! Wohin haben Sie mein verwahrlostes herz geplaudert?

fiesco. Bo bie verzagte Leibenschaft fühner wird und Ballungen freier mit Ballungen reben.

Julia. Halt ein, Fiescoft Bei Allem, mas heilig ift, nicht weiter! Ware die Nacht nicht fo bicht, du wurdest meine flammenrothen Wangen sehen und bich erbarmen.

siesco. Beit gefehlt, Julia! Eben bann murbe meine Empfindung die Feuerfahne der beinigen gewahr, und liefe besto muthiger über. (Er tust ihr beftig bie Sand.)

Julia. Menfch, bein Gesicht brennt sieberisch, wie bein Gespräch! Weh, auch aus dem meinigen, ich fuhl's, schlägt wilbes, frevelndes Feuer. Last' und das Licht suchen, ich bitte. Die aufgewiegelten Sinne könnten den gefährlichen Wint biefer Finsterniß merken. Geh'! biefe gahrenden Rebellen könnten hinter dem Ruden des verschämten Tage ihre gottlosen Kunster treiben. Geh' unter Menschen, ich beschwöre dich.

Siesco (gubringlicher). Bie ohne Noth beforgt, meine Liebe! Bird je die Gebieterin ihren Stlaven fürchten?

Julia. Ueber euch Manner und den ewigen Biberfpruch! Alls wenn ihr nicht die gefährlichsten Sieger waret, wenn ihr euch unserer Eigenliebe gefangen gebt. Soll ich dir Alles gestehen, Fiedco? daß nur mein Laster meine Tugend bewahrte? nur mein Stolz beine Kunste verlachte? nur bis hieher weine

Grundfahe Stand hielten? Du verzweifelft an beiner Lift und nimmst beine Buflucht ju Julia's Blut. hier verlaffen sie mich. Siesco (leichsterig breift). Und was verlorst bu bei biesem

Berlufte?

Julia (aufgeregt und mit Sipe). Wenn ich ben Schluffel gu meinem weiblichen Seiligthum an bich vertandle, womit bu mich ichamroth machft, wenn du willft ? Bas bab' ich weniger au verlieren, ale Alles? Willft du mehr wiffen, Spotter? Das Befenntnig willft bu noch haben, daß die gange gebeime Beisbeit unferes Gefchlechts nur eine armfelige Borfchrung ift, unfere tobtliche Seite ju entfegen, die boch julest allein von euren Schwuren bemagert wird, die (ich gefteb' es errothend ein) fo gern erobert fenn möchte, fo oft beim erften Seitenblick der Tugend den Keind verratherisch em= pfangt? - bag alle unfere weiblichen Kunfte einzig für biefes wehrlose Stichblatt fechten, wie auf bem Schach alle Officiere den wehrlosen König bedecken? Ueberrumpelft du diesen matt! und wirf getroft bas gange Brett burcheinander. (Rach einer Paufe, mit Ernft.) Da haft du das Gemalbe unferer prah: lerischen Armuth - Gep großmuthig!

siesco. Und doch, Julia - Wo beffer als in meiner unendlichen Leidenschaft tannft du biefen Schap niederlegen?

Julia. Gewiß nirgends bester, und nirgends schlimmer — Hore, Fiesco, wie lang wird diese Unendlichteit mabren? — Ach! schon zu ungläcklich hab' ich gespielt, daß ich nicht auch mein Lettes noch seigen sollte — Dich zu fangen, Fiesco, muthete ich dreist meinen Reizen zu; aber ich mißtraue ihnen die Allmacht, dich se staubalten — Pfui doch! was red' ich da? (Gle erin zurück und batt die hande vor's Gestate.)

Sieses. 3met Gunden in einem Athem. Das Dif-

gegen deine Liebenswürdigkeit — was von beiden ist schwerer zu vergeben ?

Julia (matt, unterliegend, mit beweglichem Tone). Lügen sind nur die Waffen der Hölle — die braucht Fiesco nicht mehr, seine Julia zu fällen. (Sie sällt erschöpst in einen Sopha, nach einer Pause, seierlich.) Höre, lass dir noch ein Wörtchen sagen, Fiesco — Wir sind Heldinnen, wenn wir unfre Tugend sicher wiffen; — wenn wir sie vertheidigen, Kinder! (ibm fiarr und wild unter die Augen) Fursen, wenn wir sie rächen — Höre. Wenn du mich kalt würgtest, Kiesco?

siesco (nimmt einen aufgebrachten Ton an). Kalt? talt? Mun, bei Gott! was fordert denn die unerfättliche Eitelkeit des Weibes, wenn es einen Mann vor sich triechen sieht und noch zweifelt? Ha! er erwacht wieder, ich fühle, (den Ton in Kätte verändert) noch zu guter Zeit gehen mir die Augen auf — Bas war's, das ich eben erbetteln wollte? — Die kleinste Erniedrigung eines Mannes ist gegen die höchste Gunst eines Weibes weggeworfen! (Zu ihr mit tieser frosiger Berbeugung.) Fassen Sie Muth, Madame! Jest sind Sie sicher.

Julia (beffürzt). Graf! welche Unwandlung?

siescs (außerft gleichgüttig). Nein, Madame! Sie haben volltommen recht, wir beibe haben die Ehre nur ein mal auf dem Spiel. (Mit einem höflichen Sandfuß.) Ich habe das Vergnügen, Ihnen bei der Gefellschaft meinen Respect zu bezeugen.

(Er will sort.)

Julia (ihm nach, reift ihn jurud). Bleib'! Bift du rafend? Bleib'! Muß ich es denn fagen — herausfagen, was das ganze Mannervoll auf den Anieen — in Thranen — auf der Folterbant meinem Stolz nicht abbringen follte? — Weh! auch dieß dichte Duntel ist zu licht, diese Feuersbrunft zu bergen, die das Geständnis auf meinen Wangen macht —

Triumphe nicht, auch bich wird er verderben, und fich felbst und — verzweifeln! (Siurgi binaus.)

fiesco (winte ben Gaften). Sie waren Zeugen — Retten Sie meine Ehre in Genua! (Bu den Berichwornen.) Ihr werdet mich abholen, wenn die Kanone tommt. (Alle entfernen fich.)

#### Bierzehnter Auftritt.

#### Seonore. Siesco.

Seonore (tritt ibm angfilich naber). Fiesco! — Resco! — Ich verftehe Sie nur halb, aber ich fange an ju gittern.

siesco (wichtly). Leonore — ich sah Sie einst einer Genuesferin zur Linken gehen — Ich sah Sie in den Affembleen des Adels mit dem zweiten Handkuß der Nitter vorlieb nehmen. Leonore — das that meinen Augen wehe. Ich beschloß, es soll nicht mehr senn — es wird aushören. Hören Sie das Triegerische Getöse in meinem Schloß? Was Sie fürchten, ist wahr — Gehen Sie zu Bette, Gräfin — morgen will ich die Herzog in weden.

Seonore (foldgt beibe Arme jufammen und wirft fich in einen Seffel). Gott! meine Ahnung! 3ch bin verloren!

Siesco (gefest, mit Warde). Laffen Sie mich ausreben, Liebe! Zwei meiner Ahnherrn trugen die dreifache Krone; das Blut der Fiedler fliest nur unter dem Purpur gesund. Soll Ihr Gemahl nur geerbten Glanz von sich werfen? (Lebbaster.) Was? Soll er sich für all seine Hoheit beim gautelnden Zufall bedanten, der in einer erträglichen Laune aus modernden Verzbiensten einen Johann Ludwig Fieden zusammenstätte? Nein,

Leonore! 3ch bin ju ftolg, mir etwas ichenten zu laffen, mas ich noch felbft zu erwerben weiß. Heute Racht werf ich meinen Abnen den geborgten Schmuck in ihr Grab zuruck — Die Grafen von Lavagna ftarben aus — Fürften beginnen.

Senore (schuttett den Kopf, fill phantastrend). Ich sehe meinen Gemahl an tiefen tödtlichen Wunden zu Boden fallen — (Sobler.) Ich sehe die stummen Eräger den zerrissenen Leichnam meines Gemahls mir entgegen tragen. (Erschoden ausspringend.) Die erste — einzige Rugel fliegt durch die Seele Fiesco's.

Siesco (fast fie liebevoll bei ber Sand). Ruhig, mein Rind, bas wird biefe einzige Augel nicht.

Leonore (blide ibn ernibaft an). So zuversichtlich ruft Fiesco ben himmel heraus? Und ware ber taufendmaltaufenbste Fall nur der mögliche, so tönnte der taufendmaltaufenbste wahr werden, und mein Gemahl ware verloren — Dente, du spieltest um den himmel, Fiesco! wenn eine Billion Gewinnste für einen einzigen Fehler siele, würdest du dreist genug sepn, die Bürfel zu schütteln und die freche Wette mit Gott einzugehen? Rein, mein Gemahl! wenn auf dem Brett Alles liegt, ist jeder Wurf Gotteslästerung.

Sieses (ladelt). Gen unbeforgt, das Glud und ich fteben beffer.

Keonore. Sagft bu das — und ftanbest bei jenem geisterverzerrenden Spiele — ihr nennt es Zeitvertreib — sabest zu
der Betrügerin, wie sie ihren Günstling mit kleinen Glückkarten lockte, bis er warm ward, aufstand, die Bank forberte — und ihn jest im Burf der Verzweislung verließ?
— D mein Gemahl! du gehst nicht hin, dich den Genuesern
zu zeigen und angebetet zu werden. Republicaner aus ihrem
Schlaf aufzujagen, das Roß an seine Huse zu mahnen, ist
kein Spaziergang. Kiesco! traue diesen Rebellen nicht. Die

Beig ift unendlich - and bie Liebe fep re, Ficeco. (Sametenb.) Ein armes Gefcopf gludlich ju machen - ein Gefcopf, bas feinen Simmel an beinem Bufen lebt - foute bas eine Lude

Sieses (burch und burch erschuttert). Leonore, mas haft du ge= in beinem herzen laffen? macht? (Er faut ibr fraftios um ben Sale.) 3d werbe feinem Ge-

Leonore (frendig raid). Laff und flieben, Fiedco - laff in nuefer mehr unter die Augen treten ben Staub und werfen all' diefe prablenden Richts, laff in romantifchen Fluren gang ber Liebe und leben! Gie briide ibn an tor Berg mit fconer Entjudung.) Unfere Geelen, flar wie iber und bas heitere Blau bes himmele, nehmen bann ben Somargen Sauch bes Grams nicht mehr an - Unfer Leben rinnt bann melodifch wie die fiotenbe Quelle jum Schopfer. CRan birt ben Kanonenfduß. Fiebce fpringt lod. Alle Berfcmornen treten in ben Saal.)

# Fünfzehnter Auftritt.

Sieses (ju Reonore, feft). Lebe wohl! Emig - ober Genne Derfcworne. Die Beit ift bal

liegt morgen ju beinen Fußen. (Mil forifiurgen.) Bourgogning (fcreit). Die Grafin finft um. (Leonore in

Donmacht. Aue fpringen bin, fie ju halten. Biedco bor ihr niedergeworfen.) Siesco (mit foneibenbem Ton). Leonore! Rettet! um Gotted: Willen! rettet! (Boia, Bella tommen, fie jurecht ju bringen.) Ste foldet die Augen auf - (Er fpringt entfchloffen in die Sobe.) 3est tommt - fie dem Doria gujudruden. (Berfcmerne finejen jum Saal binand Borhang falle.)

# Sünfter Aufgug.

Mach Mitternacht — Große Straße in Genua — hier und ba leuchten Lampen an einigen Saufern, die nach und nach aublöschen — Im hintergrunde ber Buhne flebt man das Thomasthor, bas noch geschloffen ift. In perspectivischer Ferne die See — Einige Menschen gehen mit handlaternen über den Ping, darauf die Runde und Patrouillen — Alles ist ruhig. Nur das Meer walle etwas ungestüm.

# Erfter Auftritt.

Fresco fommt gewaffnet und bleibt vor dem Palast des Andreas Dorto fecen. Datauf Andreas.

Sieses. Der Alte hat Wort gehalten — im Palaste alle Lichter aus. Die Wachen find fort. Ich will lauten. (Rauter.) he! holla! Wach' auf, Doria! verrathener, verlaufter Doria, wach' auf! holla! holla! Boch' auf!

Andreas (ericeine auf dem Attane). Wer gog bie Glode? Siesco (mit veränderter Stimme). Frage nicht! Folge! Dein Stern geht unter, herzog, Genua steht auf wider bich! Nahe find beine henter, und du kannst schlasen, Andread? Andreas (mit Chre). Ich besinne mich, wie die garnende See mit meiner Bellona gantte, daß der Kiel trachte und der vberste Mast brach — und Andreas Doria schlief fauft. Wer schieft die Henter?

Sieses. Ein Mann, furchtbarer als beine gurnenbe See, Johann Lubwig Riesco.

Andreas (lacht). Du bist bei Lanne, Freund! Bring' beine Schwante bei Eag. Mitternacht ist eine ungewöhnliche Stunde.

Siesco. Du bohnft beinen Barner ?

Andreas. Ich dant' ihm, und gehe zu Bette. Fiesco hat fich schlafrig geschweigt, und hat teine Beit für Doria übrig.

Fieses. Ungludlicher alter Mann! — traue ber Schlange nicht! Sieben Farben ringen auf ihrem spiegelnden Ruden — du nahst — und gablings schnurt dich der töbtliche Wirebel. Den Wint eines Verrathers verlachtest du. Verlache den Nath eines Freundes nicht. Ein Pferd steht gefattelt in deinem Hof. Kliehe bei Zeit! Verlache den Kreund nicht!

Andreas. Fiedco bentt ebel. Ich hab' ihn niemal bes Leibigt, und Riedco verrath mich nicht.

Siesco. Dentt edel, verrath bich, und gab dir Proben von beibem.

Andreas. So fteht eine Leibwache ba, bie fein giesco an Boden wirft, wenn nicht Cherubim unter ihm bienen. ;

Siesco (bamifd). Ich möchte fie fprechen, einen Brief in Die Ewigleit au beftellen.

Andreas (groß). Armer Spotter! haft du nie gehört, daß Andreas Doria Achtzig alt ist, und Genua — gludlich? — (Er verlägt den Attan.)

Siesco (blide ihm farr nach). Mußt' ich biefen Dann erft

itrgen, eh' ich lerne, daß es schwerer ist, ihm zu gleisen? (Er geht einige Schritte tiefnunig auf und nieder.) Nein, ich nachte Größe mit Größe wett — Wir sind fertig, Andreas! und nun, Werderben, gehe deinen Gang! (Er eilt in die hinterke Basse — Trommein tonen von allen Enden. Scharses Sesecht am Thomas, bor. Das Thor wird gesprengt und öffnet die Aussicht in den hafen, worin Seife liegen, mit Faceln erseuchtet.)

#### Zweiter Auftritt.

Sianettins Poria in einen Scharlach : Mantel geworfen. Somellin. Pediente voraus mit Faceln. Alle haftig.

Sianettino (fiebt filu). Ber befahl Larmen gu fchlagen? Somellin. Auf ben Galeeren frachte eine Kanone.

Sianettins. Die Stlaven werden ihre Retten reißen. (Schuffe am Thomasthor.)

Somellin. Reuer bort!

Giauettino. Thor offen! Bachen in Aufruhr! (Bu ben Bedienten.) hurtig, Schurten! Leuchtet bem hafen gu! (Gilen gegen bas Thor.)

#### Dritter Auftritt.

Vorige. Pourgognino mit Verschwornen, die vom Thomaso

Bourgognino. Sebastian Ledearo ist ein wadter Soldat. Benturione. Wehrte sich wie ein Bar, bis er niederfiel. Gianettino (win bestürzt jurud). Was hor' ich da? — haltet!

Bourgognino. Wer bort mit bem Flambeau? Somettin. Es find Feinde, Pring! foleichen Sie lints weg. Bourgognino (ruft bipig an). Wer do mit dem Flamebeau?

Benturione. Steht! Eure Lofung?

Gianettino (gieht bas Schwert, tropig). Unterwerfung und Doria.

Bourgognino (fchaumend, farchterlich). Rauber ber Republit und meiner Braut! (Bu den Berschwornen, indem er auf Gianettino fturgt.) Ein Gang Profit, Bruder! Seine Tenfel liefern ihn felbst and. (Er fibst ihn nieder.)

Giancttino (fallt mit Gebraue). Mord! Mord! Morb!

Sometlin, Bediente (fliebend). Gulfe! Morder! Morder! Benturione (ruft mit flarfer Stimme). Er ift getroffen. Saltet ben Brafen auf! (Lomellin wird gefangen.)

Somellin (fnicenb). Schont meines Lebens, ich trete gu euch über!

Bourgognino. Lebt diefes Unthier noch? Die Memme mag fliehen. (Lomellin enwifcht.)

Benturione, Thomasthor unfer! Gianettino falt! Rennt, was ibr rennen fonnt! Sagt's bem Riesco an!

Sianettino (baumt fich frampfig in die Sobe). Peft! Fiesco — (Strbt.)

Vourgognino (reist ben Stahl aus bem Leichnam). Genua fret und meine Bertha! — Dein Schwert, Zenturione. Dieß Untige bringst du meiner Braut. Ihr Kerter ist gesprengt. Ich werde nachsommen und ihr den Brautluß geben. (Eilem ab zu verschiedenen Straßen.)

#### Vierter Auftritt.

#### Andreas Poria. Pentiche.

Deuticher. Der Sturm jog fich borthin. Werft Euch gu Pferb, Bergog!

Andreas. Last mich noch einmal Genua's Thurme schauen und ben himmel! Rein, es ist fein Traum, und Andreas ist verrathen.

Deutscher. Feinde um und um! Fort! Flieht über bie Granze!

Andreas (wirft fich auf ben Leichnam feines Reffen). Her will ich enden. Rebe keiner von Fliehen. Her liegt die Kraft meines Alters. Meine Bahn ist aus. (Calcagno fern mit Berschwornen.)

Deutscher. Mörber dort! Mörber! Flieht, alter Fürft! Andreas (ba die Trommeln wieder ansangen). Höret, Ausländer! boret! Das find die Genueser, beren Jochich brach. (Berbana ach.) Bergilt man auch fo in eurem Lande?

Deutscher. Fort! fort! indeß unsere beutschen Inos chen Scharten in ihre Alingen fclagen. (Galcagno naber.)

Andreas. Rettet euch! Lagt mich! Schredt Rationen mit ber Schauerpoft; die Genuefer erfolugen ibren Bater-

Bentider. Fort! Bum Erfchlagen bat's noch Beile — Cameraden, fteht! Nehmt ben herzog in bie Mitte! (31950n.) Peitscht biesen welschen hunden Respect für einen Grantopf ein —

Calcagno (rust an). Ber ba? Bas gibt's ba? Deutsche (hauen ein). Deutsche hiebe! (Geben fechtend ab. Sianettino's Leichnam wird hinweggebracht.)

#### Fünfter Auftritt.

Sesnore in Mannetleibern. Arabella binter ibr ber. Beibe fehfeichen angfilich hervot.

Arabella. Kommen Sie, gnabige Frau, o fommen Sie boch -

Aconore. Da hinaus wüthet der Aufruhr — Forch! war das nicht eines Sterbenden Aechzen? — Weh! sie umzingeln ihn — Auf Fiesco's Herz deuten ihre gahnenden Rohre — Auf das meinige, Bella — Sie drücken ab — Haltet! baltet! Es ist mein Gemahl! (Wirst ihre Arme schwärmend in die Lust.)

Arabella. Aber um Gotteswillen -

Seonore (immer wild phantafirend, nach allen Gegenden fcreiend). Ceesco! — Fiesco! Sie weichen hinter ihm ab, feine Getreuen — Rebellentreue ift mantend. (Beftig erfchrocen.)

Rebellen führt mein Gemahl? Bella! himmel! Ein Rebell Tampft mein Fiesco?

Arabella. Nicht bod, Signora, als Genna's furchtbarer Schiebsmann!

Aronore (ausmertsam). Das ware etwas — und Leonore Batte gezittert? Den ersten Republicaner umarmte die feigste Republicanerin? — Geh, Arabella — wenn die Manner um Länder sich meffen, durfen auch die Beiber sich fühlen. (Man fängt wieder an zu trommein.) Ich werfe mich unter die Kampfer.

Arabella (ichlage die Sande jusammen). Barmherziger himmel! Iconore. Sachte! Boran stößt sich mein Fuß? hier ist ein hut und ein Mantel. Ein Schwert liegt dabei. (Sie wage es.) Ein schweres Schwert, meine Bella! Doch schleppen tann ich noch wohl, und bas Schwert macht seinem Führer nicht Schande. (Man läutet Sturm.)

Arabella. Soren Gie? horen Gie? Das wimmert vons Ehurm der Dominicaner. Gott erbarme! wie fürchterlich!

Keonore (idwarmend). Sprich, wie entzückend! In diefer Sturmglode spricht mein Fiesco mit Genua. (Man trommete parter.) Hurrah! Hie flangen mir Floten so füß — Auch diese Trommeln belebt mein Fiesco — wie mein Hert hoher wallt! Ganz Genua wird munter — Miethlinge hüpfen hinter seinem Namen, und sein Weib sollte zaghaft thun? (Es fürmt auf drei andern Thurmen.) Nein! eine Heldin soll mein Held umarmen — Mein Brutus soll eine Romerin umarmen. (Sie sept den hut auf und wirst den Scharlach um.) Ich bin Porcia.

Arabella. Gudbige Frau, Sie wiffen nicht, wie ent= festich Sie schwärmen. Rein, bas wiffen Ste nicht. (Sturms läuten und Trommein.)

Sesnore. Glende, die du das Alles horft und nicht fcmarmit! Weinen mochten biefe Quader, daß fie bie Beine

uicht haben, meinem Fiesco zuzuspringen — biese Palafte zurnen über ihren Meister, der sie so fest in die Erde zwang, daß sie meinem Fiesco nicht zuspringen können — Die Ufer, könnten sie's, verließen ihre Pflicht, gaben Genua dem Weere Preis und tanzten hinter seiner Trommel — Bas den Tod aus seinen Windeln rüttelt, kann deinen Muth nicht weden? Geh! — Ich sinde meinen Weg.

Arabelta. Großer Gott! Gie werden boch biefe Grille nicht mahr machen wollen?

Leonore (fiels und beroisch). Das follt' ich meinen, du Alberne — (Feurly.) Wo am wildesten das Getümmel wüthet, wo in Person mein Fiesco kampst — Ist das Lavagna? hor' ich sie fragen — den Niemand bezwingen kann, der um Genua eiserne Würfel schwingt, ist das Lavagna? — Genueser! er ist's, werd' ich sagen, und dieser Mann ist mein Gemahl, und ich hab' auch eine Wunde. (Sacco mit Verschwornen.)

Sacco (ruft an). Ber ba? Doria ober Riesco?

Acon ore (begeiftert). Fiedco und Freiheit! (Sie wirft fich in eine Gaffe, Auflauf. Bella wird weggebrangt.)

#### Sechster Auftritt.

Sacco mit einem Saufen. Calcagno begegnet ibm mit einem anbern.

Malcagno. Andreas Doria ift entflohen.

Sacce. Deine folechtefte Empfehlung bei Riedco.

Lalcagno. Baren, bie Deutschen! pflangten fich vor ben Miten wie Felfen. 3ch friegte ihn gar nicht gu Beficht. Reun

von den Unfrigen find fertig. Ich felbst bin am linken Ohrlappen gestreift. Wenn sie das fremden Eprannen thun, alle Teufel! wie muffen sie ihre Fürften bewachen.

Sacco. Bir haben icon ftarten Anhang, und alle Thore find unfer.

Calcagno. Auf der Burg, bor' ich, fecten fie fcharf.

Calcagno. Liegt zwischen Genua und bem Meere, wie der höllische Rettenhund, daß taum eine Anchove durch tann.

Calcagno. Ich marichire über die Piazza Sarzana. Rubre dich, Cambour! (Bleben unter Trommelichlag weiter.)

#### Ciebenter Auftritt.

#### Der Mohr. Gin Grupp Diebe mit Lunten.

Mohr. Daß ihr's wißt, Schurten! ich war ber Mann, ber diese Suppe einbrockte - Mir gibt man teinen Loffel. Gut. Die hab ift mir eben recht. Bir wollen eins anzunden und plundern. Die drüben baren sich um ein herzogthum, wir heizen die Kirchen ein, daß die erfrornen Apostel sich warmen. (Wersen sich in die umliegenden Saufer.)

# Achter Auftritt.

#### Bourgognino. Bertha verfleibet.

Bourgognino. hier rube aus, lieber Kleiner! Du bift in Sicherheit. Bluteft bu?

Bertha (die Sprache verandert). Mirgende.

Bourgognino (lebbaft). Pfui, fo fteh' auf! 3ch will bich hinführen, wo man Bunden für Genua erntet — fcon, ftehft bu? wie diefe. (Er ftreit feinen Arm auf.)

Bertha (jurudfahrend). D himmel!

Bourgognino. Du erschricht? Niedlicher Rleiner, ju fruh eilft du in den Mann — Wie alt bift du?

Bertha. Fünfzehn Jahre.

Bourgognino. Schlimm! für diese Nacht funf Jahre gu gartlich - Dein Bater?

Bertha. Der befte Burger in Genua.

Bourgognino. Gemach, Anabe! Das ift nur einer, und feine Tochter ist meine verlobte Braut. Beist bu bas haus bes Berrina?

Bertha. Ich bachte.

Bourgognino (raid). Und tennft feine gottliche Tochter? Bertha. Bertha beift feine Tochter!

Bourgognino (bigig). Gleich geh' und überliefere ihr biefen Ring. Es gelte den Trauring, fagst du, und der blaue Busch halte sich brav. Jest fahre wohl! ich muß dorthin. Die Gefahr ist noch nicht aus. (Einige Saufer brennen.)

Bertha (ruft ibm nach mit fanfter Stimme). Scipio!

Bourgognino (fieht betroffen fill). Bei meinem Schwert! ich tenne bie Stimme.

Berthu (fall ihm um ben Sale). Bei meinem herzen! ich bin bier febr befannt.

Beurgognino (fdreit). Bertha! (Sturmlanten in ber Borfiadt. Auflauf. Beide verlieren fich in einer Umarmung.)

Auftatt der werigen Scene hat Schiller mahrend feines Aufents haltes in Leipzig im Jahre 1785 folgende für das bortige Theater eingerucht:

(En untertrbifdes Gewilbe, burch eine einzige Lampe erleuchtet. Der Sintergrund bleibt gang finfter. Bertha allein, einen ichmarzen Schleier über bas Beficht geworfen, fist auf einem Stehn im Borbergrunde. Rach einer Paufe ftebt fie auf und gebt umber.)

Roch immer tein Lant? feine menschliche Sonr? fein Sufi= tritt meiner Erretter? - Schredliches Sarren! Schredlich und undantbar, wie die Sehnfucht eines lebendig Begrabenen unter dem Boden bes Rirchhofs. Und worauf harrit bu. Betrogene? Ein unverleglicher Gibichmur halt bich in diefent Gewölbe gefangen. Gianettino Doria muß fallen, Genua frei werben, ober Bertha verschmachtet in biefem Thurme fo lautete ber Schwur meines Baters. Abicheulicher Rerfer. ju welchem es feinen Schluffel gibt, als bas Tobestochein eines wohlbeschutten Tyrannen. (Siebt fich im Gewolbe um.) Die granenvoll ift biefe Stille! icauerlich, wie bie Stille bes Grabes! Die leeren Winkel gießen ichreckliche Racht aus. Auch meine Lampe brobt zu verloschen. (Lebbafter berumgebend.) D tomm, tomm, mein Geliebter! ed ift fürchterlich, bier gu fterben. (Paufe, bann fahrt fie auf und ftarge mit Sanderingen durche Gewelbe, mit auen Beiden bed Schmerzend.) Er hat mich verlaffen! Er hat feinen Gib gebrochen! Er hat feine Bertha vergeffen. Die Lebendigen fragen nach ben Tobten nicht mehr, und bles Gewölbe gehört ju ben Grabern. hoffe nichts mehr, Ungludliche! hoffnung blubt nur, wohin Gott fcaut. In biefen Kerfer icaut Gott nicht. (Reue Paufe, fie wird anglitcher.)

Der find meine Retter gefallen? Die tubne Berichmorung miflang und die Gefahr überwältigte den muthigen Jungling. - D ungludliche Bertha! vielleicht manbeln in biefem Augenblid ibre Befrenfter burch bas Bewölbe, und weinen über beine hoffnung. (Schridt jufammen.) Gott! Gott! fo bin ich ie ohne Rettung verloren, wenn fie nicht mehr find, ohne Rettung preisgegeben dem entfeklichen Tobe. (Stupt fic an die Felsenmauer. Rach einer Paufe fabrt fie mit Debmuth fort.) Und wenn er noch lebt. mein Geliebter - menn er nun tommen wirb, Bort gu balten und fein Mädchen im Triumph abzuholen, und Alles bier einfam findet und ftumm, und ber entfeelte Leichnam feine Bonne nicht mehr beantwortet - Benn feine glubenden Ruffe das entflohene Leben vergeblich auf meinen Lippen fuchen, feine Thranen fruchtlos über mich fliegen, - wenn ber Bater jammernd auf feine Tochter fällt und bas Gefdrei ibred Leidens in den tablen Mauern diefes Gefängniffes widerhallt - D bann, bann verschweig' ihnen meine Rlagen, Gewölbe! Sag' ihnen, daß ich duldete wie eine Beldin, und daß mein letter Athem Bergeihung war. (Sintt erfcbopft auf ben Stein nieder - Daufe - Man bort ein verworrenes Getife von Erommeln und Gloden binter der Bubne, über ben Goffiten und unter ber Bubne. Bertha fahrt in die Sobe.) Sorch, mas ift bas? Sor' ich recht ober traum' ich? Kurchterlich ichallen die Gloden aufammen. Das ift fein Con, ale wenn man zum Gottesbienft läutete. (Das Betofe tommt naber und wird flarter; fie lauft erfdroden umber.) Lauter und immer lauter! Gott! bas ift Sturm! bas ift Sturm! Aft ber Keind in die Stadt gebrochen? Bebt Benug in Rlammen auf? - Ein wildes, fcredliches Betofe, wie bas

Reinnen von taufend Menschen! Was ist bad? (Es wird fiart an die Thure geschlagen.) Es kommt hieher, die Riegel werden aufgeschoben — (Mit Lebhastigteit gegen den Sintergrund jugehend.) Menschen, Menschen! Freiheit! Rettung! Erlösung!

#### Bourgognino

fturgt mit blogem Schwert berein, einige Fadeltrager folgen.

Bourgognino (ruft laut). Du bist frei, Bertha! ber Eprann ist tobt! Dieß Schwert hier hat ihn erfchlagen.

. Bertha (ibm in die Arme eilend). Mein Erretter! Mein Engel!

Bourgognino. Hörst du bie Sturmgloden? bas Getofe ber Arommeln? Fiesco hat überwunden. Genua ist frei, ber Rluch beines Waters gernichtet.

Bertha. Gott! Gott! Alfo mir galt biefes fcredliche Getofe, biefes Glodengelaute?

Bourgognino. Dir, Bertha! Es ift unfer Brauts gelaute. Berlaff' diefen abicheulichen Kerter und folge mir aum Altar.

Bertha. Bum Altar, Bourgognino? Jest, in biefer Mitternachtsftunde? In diefem entfestlichen muthenben Cumult, als wenn die Welt aus den Achfen ginge?

#### **B**errina

tritt ungefehen berein und bleibt, ohne ju reden, am Gingange fteben.

Bourgognino. In biefer schönen, herrlichen Nacht, wo gang Genua feine Freiheit feiert, wie den Bund der Liebe. Dieß Schwert, noch roth vom Eprannenblut, foll mein hochzeitschmud sepn. Diese hand, noch warm von der heldentige.

foll ber Priefter in bie deinige fugen. Farchte nichts, meine Liebe, und begleite mich in die Rirche.

(Berrina tommt naber, tritt swiften beide und umarmt fie.)

Verrina. Gott fegne ench, meine Rinder!

Bertha und Bourgognino (ju feinen Fugen fallend). O mein Bater!

Verrina (legt feine Sande auf beibe — Paufe — darauf wendet er fich feierlich ju Bourgognino). Bergiß nie, wie theuer du fie erwerben mußtest! Bergiß nie, daß deine Che so alt ist, als Genua's Freiheit. (Mit Ernst und Sobelt sich zu Bertha wendend.) Du bist bee Berrina Tochter und bein Mann hat den Tyrannen erschlagen. (Bach einigem Stillschweigen winft er ihnen, auszustehen, und sagt mit Bertsemmung.) Der Priester erwartet euch.

Dertha und Bourgognino (pugleich). Bie, mein Bater? Gie wollen und nicht babin folgen?

Verrina (febr ernfibafe). Dort bin ruft mich eine furchts bare Pflicht; mein Gebet wird euch folgen. (Man bore Trompeten und Pauten und Freubengeschrei von ferne.) Rennst bu bich Jauchgen?

Bourgognino. Man wird ben Fiedeo zum herzog ausrufen. Der Pöbel vergöttert ihn und brachte ihm larmend ben Purpur; ber Abel sah mit Entsegen zu und konnte nicht nein sagen.

Verrina (ladet mit Bitterfeit). Alfo fiehft bu, mein Gohn, ich muß eilende fort und ber Erfte fenn, der bem neuen Monarchen ben Gid ber hulbigung leiftet.

Bourgognino (batt ibn erfdroden). Bas wollen Gie thun? 3ch begleite Gie.

Dertha (bangt fich angfille an Bourgognino). Gott! was ift bas, Bourgognino? Woruber brutet mein Bater?

verring. Mein Sohn, ich habe alle unfere Sabieligfeiten gu Gold gemacht und auf bein Schiff bringen laffen. Nimm

beine Braut und steige unverzüglich an Bord. Bielleicht werb' ich nachsommen, vielleicht nicht mehr — Ihr segelt nach Marfeille, und (mit Rübrung fie umarmend) und Gott geleit' ench!

Baurgognins (entidloffen). Berrina, ich bleibe; bie Be-

fahr ift noch nicht aus.

Verrina (fuhrt ibm Bertha qu). Stolzer, Unerfattlicher, tandle mit beiner Braut. Deinen Eprannen haft du weggeschafft, überlaff mir ben meinigen. (Geben ab.)

## Meunter Auftritt.

Sieses tritt bibis auf. Bibo. Gefolge.

Siesco. Wer warf das Feuer ein? Bibo. Die Burg ist erobert.

Siesco. Wer warf das Feuer ein?

Dibo (winte bem Gefolge). Patrouillen nach bem Thater! (Einige geben.)

Siesco (sornig). Wollen fie mich jum Morbbrenner machen? Gleich eilt mit Sprifen und Eimern! (Gefolge ab.) Aber Giannettino ift boch geliefert?

Bibo. So sagt man.

Siesco (with). Sagt man nur? Wer fagt bas nur? Bibo, bei Ihrer Chre, ift er entronnen?

Bibo (bebenflich). Wenn ich meine Augen gegen bie Aus-fage eines Ebelmanns feben fann, fo lebt Gianettino.

Siesco (auffahrend). Sie reden fich um ben Sald, Bibol -

Dibo. Noch einmal — Ich fah ihn vor acht Minuten lebenbig in gelbem Bufch und Scharlach herumgeben.

Fiesco (außer Fastung). Himmel und Holle — 3ibo! — ben Bourgognino lass' ich um einen Kopf fürzer machen. Fliegen Sie, Jibo — Man soll alle Stadtthore sperren — alle Felouquen soll man zusammenschießen — so tann er nicht zu Wasser davon — diesen Demant, Jibo, den reichsten in Senua, Lucca, Benedig und Pisa, — wer mir die Zeitung bringt: Gianettino ist todt — er soll diesen Demant haben. (3ibo ein ab.) Fliegen Sie, Jibo!

# Jehnter Auftritt.

## Siesco. Sacco. Der Mishr. Soldaten.

Sacco. Den Mohren fanden wir eine brennende Lunte in ben Jesuiterbom werfen -

siesco. Deine Berratheret ging dir hin, weil fie mich traf. Auf Mordbrennereien fteht der Strick. Führt ihn gleich ab, hangt ihn am Nirchtbor auf.

Rabr. Pfui! pfui! Das fommt mir ungefchict - Lagt fich nichts bavon wegplaudern?

fiesco. Richte.

Mohr (vertraulich). Schidt mich einmal gur Probe auf bie Baleere.

fiesco (wintt ben Andern). Bum Balgen.

Mobr (mogig). Go will ich ein Chrift merben!

Siesco. Die Rirche bedankt fich fur bie Blattern bes Set-

Mobr (idmeideinb). Schickt mich wenigstens befoffen im bie Ewigkeit.

Siesco. Nüchtern.

Mahr. Aber hangt mich nur an feine driftliche Rirde. Siesco. Ein Ritter halt Bort. Ich versprach bir beinen eigenen Galgen.

Sacca (brummt). Nicht viel Feberlefens, Seibe! Man hat noch mehr zu thun.

Mohr. Doch — wenn halt allenfalls — ber Strick brache? — Fieses gum Sacco). Man wird ihn doppelt nehmen.

Mobr (refignirt). So mag's fepn — und ber Leufel tann fich auf den Ertrafall ruften. (Ab mit Soldaten, die ton in einigen Entfernung aufhängen.)

# Gilfter Auftritt.

## fresco. Leonore ericheint binten im Scharlachmantel Gianettines.

Fieses (wird fie gewahr, tabrt vor, fahrt jurud und murmele grimmig). Kenn' ich nicht biefen Busch und Mantel? (Ette naver, heftig.) Ich kenne den Busch und Mantel! (Butbend, indem er auf fie lodfturzt und sie niederfibst.) Wenn du drei Leben hast, so stehe wieder auf und wandle! (Leonore fallt mit einem ges brochenen Laut. Man hort einen Siegedmarsch. Arommeln, hörner und Goboon.)

|  | · | , |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   | · |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | · |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

DING VIGIRE CHRUDISION GIVES INTESCO VIA GIVEZOR



# Dreizehnter Muftritt.

### Vorige. Arabella toumt jammerit.

Arabella. Mögen fie mich umbringen, was hab' ich auch jest noch zu verlieren? — habt Erbarmen, ihr Manner — hier verließ ich meine gnabige Frau, und nirgenbe find' ich fie wieber.

Sieses (mit the naber mit letter, bebenber Stimme). Leonore beißt beine gnabige Fran ?

Arabella (freb). D baß Sie ba find, mein liebster, guter, gnabiger herr! — Burnen Sie nicht über und, wir tonnten fie nicht mehr guruchalten.

Sieses (jurnt fie dumpfig an). Du Berhafte! von mas nicht?

Arabella. Daß fie nicht nachsprang -

Sieses (beftiger). Schweig! wohin fprang?

Arabella. Ind Gedrange -

Fieses (wathend). Daß beine Junge jum Arolobil warbe — Ihre Aleiber?

Arabella. Ein icharlachener Mantel -

Jieses (rafent gegen fie taumefnb). Geh' in ben neunten Rreis ber Solle! — ber Mantel? —

Arabella. Lag bier an bem Boben -

Einige Verfdworne (murmefit). Stanettino warb bier ermorbet -

Jieses (todebmatt jurudwankend ju Arabellen). Deine Frau ift gefunden. (Arabella geht angftvoll. Fiedes fucht mit verdrebten Augen im ganzen Kreife berum, darauf mit leifer, schwebender Stimme, die flufenweise bib jum Toben fleigt.) Wahr ift's — wahr — und ich das Stichsblatt des unendlichen Rubenstuds. (Biebisch um fich hauend.)

Eretet zurud, ihr menschlichen Gesichter — Ah, (mit frechem Babnebleden gen himmel) hatt' ich nur seinen Weltbau zwischen biesen Jahnen — ich fühle mich ausgelegt, die ganze Natur in ein grinsendes Scheusal zu zerkraßen, bis sie aussieht wie mein Schmerz. — (Bu den Andern, die bebend berumstehen.) Menschl — wie es jeht dasseht, das erbarmliche Geschecht, sich segnet und selig preist, das es nicht ist wie ich — Nicht wie ich! (In bobies Beben hingesauen.) Ich allein habe den Streich — (Bascher, wilder.) Ich? Warum ich? Warum nicht mit mir auch diese? Warum soll sich mein Schmerz am Schmerz eines Mitgeschöpses nicht stumpf reiben burfen?

Calcagno (furchtfam). Mein theurer herzog -

Siesco (bringt auf ibn ein mit gräßlicher Freude). Ab, willommen! Sier, Gott fev Dant! ift Giner, ben auch biefer Donner queticht! (Indem er den Calcagno mutbend in feine Arme bruck.) Bruber Berfchmetterter! Bobl befomme bie Berbammnis! Sie ift tobt! Du haft fie auch geliebt! (Er zwingt ibu an ben Leichnam und brudt ibm ben Ropf bagegen.) Sie ift tobt! (Den flieren Blid in einen Binkel gebeftet.) Ab, daß ich ftunde am Thor ber Berbammnig, binun= tericauen durfte mein Aug' auf die mancherlei Rolterfdrauben der finnreichen Bolle, faugen mein Dhr gertnirfcter Sunder Geminfel - Ronnt' ich fie feben, meine Qual, wer weiß, ich truge fie vielleicht! (Dit Schauer jur Leiche gebenb.) Mein Beib liegt bier ermordet - Rein, das will wenig fagen! (Rachbrudlicher.) 3ch, ber Bube, habe mein Beib ermordet - D pfni, fo etwas tann die Solle taum tibeln - Erft wirbelt fie mich funftlich auf ber Freude lettesglatteftes Schwindelbach, fdwast mich bis an die Schwelle bes Simmels - und bann binunter - bann - o fonnte mein Odem die Deft unter Seelen blafen - bann - bann ermord' ich mein Beib - Rein! ihr Bis ift noch feiner - "bann übereilen fich (verkattlich) zwei Augen, and (mir Austille) dem Rachbrud) ich ermorbe — mein Weib! (Beibend lächelnb) Dad ift ein Deifterftict!

(Alle Berichwornen bangen gerührt an ihren Baffen. Einige wifchen Thrasnen aus ben Augen. Paufe.)

Sieses (erichtedt und filler, inbem er im- Cintel berum: Glidt). Solucit bier Jemand? - Ja, bei Gott, die einen iKürften würgten, woinen! (In fillen Schmerz geschmelzen.) Mebet! weint ihr aber biefen hodverrath bes Lobes ober meint ihr über meines Beifted Memmenfall! (In ernfter, rub: render Stellung bor ber Tobten bermeilenb.) Bo in marme Ebranen i felfenbarte Morder fomelgen , flucte Riedco's Bergmeiflung! Gefintt meinend am ihr nieber.) Leonore, vergib - Reue. gurnt imman bem Simmel nicht ab. (Weich mit Bebnaub.) Jahre normaud, Leonore, genog ich had Keft einer Stunde, wonlich ben Bennefern ibre Bergogin brachte - Bie lieblich verfchamt fab ich ich foon beine Bangen errothen, beinen Bufen wie Shrftlich fon unter bem Silberffore fowellen, wie angenehm beine lifteinde Stimme ber Entzüchung verfagen! (Lebhafter.) iba! wie beraufdenbewallte mir icon cher ftolze Buruf an Diven, wie inpiegelte fich meiner Liebe ! Triumph im ver-Antenden Meibe! - Leonore - bie Stunde ift gefommen -""Genua's Sergog ift bein Riesco - und Senna's ichtechtefter Bettler befinnt fich, feine Berachtung an meine Qual und inneinen Scharlach zu taufchen - (Rubrenber.) Gine Battin itheilt feinen Gram - mit wem tann ich meine Berrhichfeit "Ehellen ? (Er weint befeiger und verbirgt fein Goficht an der Leiche. Dierung Isamf allen Gefichtern.)

Calragno. Comar eine treffliche Dame.

Dibo. Das man boch ja ben Tranerfall bem Bolt noch

perichweige. Er nabme den Unfrigen den Muth und gab' ibn den Feinden.

Sienco (fiebt gefatt und fent auf). Sotet, Genuefer! - bie-Borfebung, verfteb' ich ibren Bint, foling mir diefe Bunde nur, mein berg fur bie nabe Große ju prufen. - Es mar. bie gewagtefte Probe - jest furcht' ich weber Qual, noch-Entauden mehr. Rommt! Benna erwarte mich, faget. ibr? - 3d will Genua einen garften ichenten, wie ibn noch tein Europäer fab - Rommt! Diefer ungludlichen Kürstin will ich eine Cobtenfeier halten, daß bas Leben seine ` Anbeter verlieren und die Verwefung wie eine Braut glangen foll - Sest folgt eurem Bergog! (Deben ab unter Sabnenmarich.)

## Bierzehnton Auftritt.

## Andreas Boria, SomeRin.

Andreas. Dort jauchgen fie bin.

Somellin. Ihr Glud hat fie beraufcht. Die Thore find blokgegeben. Der Signoria malat fich Alles qu.

Andreas. Nue meinem Neffen fcheute bud Rof. Mein Reffe ift tobt. Boren Sie, Lomellino -

Somellin. Bad? noch? noch boffen Sie, Berneg?

Andreas (ernft). Bittere du für bein Leben, weil bu mich Bergog fpotteft, wenn ich auch nicht einmal boffen barf.

Somettin. Onabigfter Berr - eine braufenbe Ration liegt in der Schale Riedco's - Bad in der Ihrigen?

Andreas (groß und warm). Der himmel!

Somellin (hamifch bie Achfeln jugend). Seithem bas Univer erfunden ift, campiren die Engel nicht mehr.

Andreas. Erbärmlicher Affe, ber einem verzweifelnden Grautopf seinen Gott noch nimmt! (Ernst und gebietend.) Seh'! mache bekannt, daß Andreas noch lebe — Andreas, sagst du, ersuche seine Kinder, ihn doch in seinem achtzissten: Indre nicht zu den Ausländern zu jagen, die bem Andreas den Flor seines Vaterlandes niemals verzeihen würden. Sag' ihnen das, und Andreas ersuche seine Kinder um so viel Erde in seinem Vaterlande für so viel Gebeine.

Somellin. 3ch gehorfame, aber verzweifle. (Bill geheni)

Andreas. Höre! und nimm biefe eisgraue haarlode mit— Sie war die lette, fagft du, auf meinem haupt und ging los in der dritten Jannernacht, als Genua lostif von meinem herzen, und habe achtzig Jahre gehalten, und habe den Kahllopf verlaffen im achtzigsten Jahr — die haarlode ist murbe, aber doch start genug, dem schlanten Jung-ling den Purpur zu knupfen. (Er gebt mit verhültem Gesicht. Lomellin eilt in eine entgegengesette Galfe. Man bort ein tumustuarisches Freudengeschrei unter Drommeten und Pauten.)

# Fünfzehnter Auftritt.

Verrina vom Safen. Pertha und Pourgognins.

Verrina. Man fauchtt. Wem gilt bas? Bourgognino. Sie werben ben Fieseo gum herzog anderrifen.

Bertha (fdmiegt fic angflic an Bourgognino.) Mein Bater ift fürchterlich, Scipio!

Verrina. Laft mich allein , Linder! - D Genua! Genua!

Bourgognino. Der Pobel vergottert ihn und forberte wiehernd den Purpur, Der Abel fab mit Entfeben ju und durfte nicht nein fagen.

Verein a. Mein Sohn, ich hab' alle meine habfeligleiten zu Gold gemacht und auf dein Schiff bringen laffen. Nimm deine Frau und stich unverzüglich in See. Bielleicht werd' ich nachsommen. Bielleicht — nicht mehr. Ihr segelt nach Marseille, und (schwez und gepress sie umanmend) Gott geleit' euch! (Schwell ab.)

Bertha, Um Gotteswillen! Borüber brütet mein Bater? Dourgognino, Berftanbft bu den Bater?

Dertha. Flieben! o Gott! flieben in ber Brautnacht! Daurgognino. Go fprach er — und wir geborchen, Weibe geben nach bem Safen.)

# Sechzehnter Auftritt.

Berring. Sieses im bergoglichen Schmud,

(Beibe treffen auf einanber.)

Siesco. Berrina! Erwünscht, Chen mar ich aus, bic gu fuchen.

Verrina. Das war auch mein Bang.

Siesco. Mertt Berrina feine Beranderung an feinem

Verrina (gurudbaltend). Ich munfche teine. Siesco. Aber fiehst du auch teine. Verrina (obne ibn angueben). Ich hoffe, nein! Siesco. Ich frage, findest du teine? Wort idet (nadeinem flagtigen Mille) Ich finde leines

fierco Bine; fieht bu, fo mustes bedfenuberfeint bis bie Sewalt nicht Eprannen macht. Seite wie und bisbe vers ließent, bite ich: Senus herzog gewurden, und Verrina Commer inn an bleisten briary findet meine Umannung-noch favig mie fonk.

Wetrowa. Defte folimmer, bas-ich fie froftig erwiedens mus; bor: Andlite bor: Majestit fallt wie-ein: schwiedended Messer zwischen mich und den Herzog! Johann Ludwig Fieden besaste Laubon: in meineme Perzete! — jest hat er ja Gonua erobert, und ich inchmie meine Eigenthum zuricht.

Alexan (tamen): Dadewolle Gitt nichtl: Fife ein Herzogtimm wese diere Pasiskus jüdiche

Verrina (murmete bufter). hum! Ift beim etwerbie grote heit in der Mobe gefunten, bag man dem Ersten dem Besten Republiken um ein Schandengelb nachwirft.

Siesco (beißt die Lippen gusammen). Das fag' bu Niemand, als bem Riedco.

Verrina. O natürlich! ein vorzüglicher Ropf muß es fenn, von dem bie Wahrheit ohne Ohrfeige wegfommt — aber Schade! der verschlagene Spieler hat's nur in einer Karte versehen. Er calculirte das ganze Spiel des Neides, aberaider raffiniste Wisting ließ zum Unglud die Patrioten aus. (Gehr bedeutend.) Hat der Unterdrücker der Freiheit auch einen Kniff auf die Juge der römischen Tugend zurückeinen In Juhi schwor? es beim lebendigen Gott, eh' die Nachwelt meine Gebeine aus dem Kirchhof eines Herzogrt bums gradt, soll sie auf dem Rade sie zusammenlesen!

fiesco (nimmt ibn mit Genftmuth bei bet Sand). Auch nicht, wenn ber herzogt beim Bruber ift? wenn er fein Fürftenthum nur gur Schaftanmer feiner Boblthatigleit macht, bie bid fehr bei feiner handhatteriftben Darfilleteit Bettich ging in Berring auch baim nicht?

De reina. Auch bienn-nicht '- und ber verfchenter Mansthat nochteinem Dieb von bem Salgen geholfen. Ueberbeite ging biefe Gebomuth bei Berrinaufehl. Meinem Mitbargert tönnt' ich fcon erlauben, mir Garen zu thum :- meineme Mitbarger hofft' ich's wett machen zu tonnen. Die Gefchente eines Fürften find Gnade - und Gott ift mir gnabig:

Sicsco (digerlich). Wollt'" ich boch" lieber Italien vom Mantenmeer abreißen; ale biefen: Starrtopf von feinem Bobn.

Vereina. Und abreifen ift doche fonk deine schlechtefter Kinsteinicht; davon weiß das Lammi Republik zu erzählen; das die der den Wochen abmit — estellt aufzufressen. — Aber genng! Nur im Borbeigeben; Herzog, sage mir, was verbrach denn der arme Teufel, dem Irfnieredom aufknührstet?

Siesco. Die Canaille gundete Benua an.

Merin a. More bodet bie Gefette lief bie Chnaille, noch gang?

Seese. Betrine brandichast: meine: Avennbichaft!

werinn. Hinney untiber Frennschaft! ich fage bir japu ichtliebe bich nicht mobr; ichtlichwöre bir; bag ich bich haffe.
— haffe wie bin Wurm best Phrableses; ber ben ersten fallschen Wirf in die Schöffung that, worunter schon die fünfte Jahrtausend bluter ... Höre, fieder — nicht Untersthan gegen Herne ... nicht Freund gegen Freund, Menfchaftigen gegen Mensch ich zu der Majestat des wahrhaftigen Gottes, das dur die die Eugend die Hande besten Wir die Eugend die Hande gen deinen Wirdel bestehe die die die des wahrhaftigen Gottes, das dur die die Eugend die Hande gen deinen Angeste des die der Wirdel

treiben ließest — Fiedco, war' auch ich ber Redlichdumme gewesen, den Schalf nicht zu merken, Fiedco ! bei allen Schauern der Ewigkeit, einen Strick wollt' ich drehen aus meinen eigenen Bedarmen, und mich erdrosseln, daß meine stiebende Seele in gichtrischen Schaumblasen dir zuspritzen schliebende Seele in gichtrischen Schaumblasen dir zuspritzen sollte. Das fürstliche Schelmenstück drückt wahl die Goldwage menschlicher Sünden entzwei, aber du hast den himmel genedt und den Proces wird das Weltgericht führen.

(Fiedco erftaunt und mift thu fprachtod mit großen Mugen.)

Verrina. Besinne bich auf leine Antwort. Jest sind wir fertig. (Rach einigem Auf, und Riedergeben.) Herzog von Genuc, auf den Schiffen des gestrigen Tyrannen lernt' ich eine Sattung armer Geschöpfe tennen, die eine verjährte Schuld mit jedem Ruderschlag wiederkanen und in den Decam ihre Thränen weinen, der wie ein reicher Mann zu vornehm ist, sie zu zählen — Ein guter Fürst eröffnet sein Regiment mit Erbarmen. Wolltest du dich entschließen, die Galeerenstlaven zu erlösen?

Siesco (icharf). Sie feven die Erftlinge meiner Tyraunei. Beh' und verfündige ihnen allen Erlöfung!

Verrina. So machft du beine Sache nur halb, wenn bu ihre Freude verlierft. Berfuch' es und geh' feibft. Die großen herren find so felten babei, wenn sie Bofes thun, sollen sie auch bas Gute im hinterhalt stiften? — Ich bachte, ber herzog ware fur teines Bettlers Empfindung zu groß.

Siesco. Mann, du bift fcredlich, aber ich weiß nicht, warum ich folgen muß. (Beide geben bem Reere gu.)

Verring (balt nite mit Webmuth). Aber, noch einmal umarme mich, Fiesco! hier ist ja Niemand, ber ben Berring weinen fieht und einen Fürsten empfinden. (Er bruckt ibn innig.) Gewiß, nie schlugen zwei größere herzen zusammen; wir liebten und boch fo bruderlich warm — (Sefeis an Fiedes's Satfe weinend.) Fiedeo! Fiedeo! bu raumst einen Plat in meiner Bruft, den das Menschengeschlecht, dreifach genommen, nicht mehr besehen wird.

Liesco (febr gerührt). Gep - mein - Freund!

Verrina. Wirf diesen häßlichen Purpur weg, und ich bin's — Der erste Fürst war ein Mörder, und führte den Purpur ein, die Fleden seiner That in dieser Blutsarbe zu verstecken — Höre, Fiesco — ich bin ein Kriegsmann, verstehe mich wenig auf nasse Wangen — Fiesco — das sind meine ersten Thränen — Wirf diesen Purpur weg!

ficeco. Schweig!

Verrina (vestiger). Fiesco — lass hier alle Kronen bieses Planeten zum Preis, bort zum Popanz all seine Foltern legen, ich soll knien vor einem Sterblichen — ich werbe nicht knien — Fiesco! (indem er niederfälle) es ist mein erster Kniesall — Wirf diesen Purpur weg!

fiesco. Steh' auf und reize mich nicht mehr!

Verrina (entichtoffen). 3ch fteh' auf, reize dich nicht mehr. (Sie fleben auf einem Brett, bas ju einer Galeere fuhrt.) Der Fürst hat ben Bortritt. (Beben über bas Brett.)

Siesco. Bas gerrft du mich am Mantel? — er fällt!

Verrina (mit furchterlichem Sohne). Run, wenn ber Purpur fallt, muß auch ber Bergog nach! (Er furgi ibn ine Meer.)

Siesco (ruft aus ben Wellen.) Silf, Genua! Silf! Silf beinem Bergog! (Sinte unter.)

# Siebengehnter Auftritt.

Calcagns. Saccs. Bibs. Benturione. Verfcmorne. Volk. (Alle eilig, angfilich.)

Calcagno (foreit). Fiedco! Fiedco! Andreas ift jurad, halb Genua fpringt bem Andreas ju. Wo ift Fiedco?
Verrina (mit festem Ton). Ertrunten!
Denturione. Antwortet bie Holle oder das Collhaus?
Verrina. Ertranft, wenn das hubscher lautet — 34 gebe jum Andreas.

(Alle bleiben in ftarren Gruppen fieben. Der Porhang fallt.)

# Cabale und Liebe.

Ein bargerliches Trauerspiel.

### Perfonen.

Prafibent von Walter, am hof eines beutichen Fürften. Ferdinand, fein Sohn, Major. Hofmarfchall von Kalb.

Laby Milford, Faroritin des Farfien.

Burm, Sausfecretar tes Prafibenten.

Miller, Stadtmufitant, ober, wie man fie an einigen Orten nennt, Sumftpfeifer.

Deffen Frau.

Louife, beffen Tochter.

Sophie, Rammerjungfer ter Laby.

Gin Rammerbiener bes garften.

Berichiebe: e Rebenperionen.

# Erfter Akit.

### Erfte Scene.

Bimmer beim Mufitus.

Miller fieht eben vom Seffel auf und ftellt fein Bisloncell auf die Seite. An einem Tifch fist Frau Millerin noch im Nachtgewand und trintt ihren Raffee.

Mitter (fonell aufe und abzehend). Einmal für allemal! Der Sandel wird ernsthaft. Meine Tochter tommt mit bem Baron ind Geschrei. Mein haus wird verrusen. Der Prassident befommt Bind, und — turz und gut, ich biete bem Junter aus.

Frau. Du haft ihn nicht in bein Saus gefcwaht - haft ihm beine Cochter nicht nachgeworfen.

Miller. Hab' ihn nicht in mein haus geschwaft — hab' ihm's Mädel nicht nachgeworfen; wer nimmt Notiz davon?
Ich war Herr im Hause. Ich hatte meine Cochter mehr coram nehmen sollen. Ich hatt' dem Rajor bester aufstrumpfen follen — oder hatt' gleich alles Seiner Ercellenz, dem Herrn Papa, gegen follen. Der junge Baron bringt's mit einem Wischer kinaus, das muß ich wissen, und alles Wetter kommt über den Geiger.

in grillian

Fran (fchlurft eine Taffe aus). Poffen! Gefcwat! Bas fann Aber bich tommen? Wer fann dir was anhaben? Du gehft beiner Profession nach und raffst Scholaren zusammen, wo sie zu triegen find.

Commerz auch herauskommen? — Nehmen kann er das Mädel nicht — Bom Nehmen ist gar die Nede nicht, und zu einer — daß Gott erbarm'? — Guten Morgen! — Gelt, wenn so ein Music. von üch da und dort, und dort und hier schon herumbeholsen hat, wenn er, der Henler weiß, was alled? gelöst hat, ihmeat's meinem guten Schluder freilich, einmal auf suß Wasser zu graben. Sib du Acht! gib du Acht! wand wenn du aus jedem Aftloch ein Ause streetest und vor jedam. Maedtwopsen Schidwache ständelt, er wird, sie, dir auf der Nase, beschwaben, dem Mädel eins hinselen, und führt sich ab, und das Mädel ist verschimpsirt auf ihr Lebenidang, der stand ver die Seinn) Jesus Christus!

Miller. Es hat fich zu behnten. Worauf kann fo ein Windfuß wohl sonst sein Absehn, richten? — Das Mabel ist wieden wieden weiten fing. Unterm Dach mag's aussehen wie's will. Darüber guett man bei ench wiebeleuten weg, wenn's nur der liebe Gott par terre micht hat fehlen lassen — Stöbert mein Spfinginoselb lest wich dieses Capitel aus — beh! da geht ihm ein Licht auf, weie meinem Rodney, wenn er die Witterung eines Franschen triegt, und nun mussen alle Segel dran und drauf wies, und — ich verbent's ihm gar nicht. Mensch ist Mensch.

frau. Sollteft nur die munderhubfchen Billeter auch lefen,

s Little Die der gnadige herr an deine Cochter alle schreiben thut. Guter Gott! da sieht man's ja sonnentlar, wie es abm pur um ihre schone Seele zu thun ist.

Mitter. Das ift die rechte Sobe! Auf den Sad schlägt man, den Esel meint man. Wer einen Gruß an das liebe Fleisch zu bestellen hat, darf nur das gute herz Boten gehen laffen. Wie hab' ich's gemacht? hat man's nur erst so weit im Reinen, daß die Gemuther topp interen, wutsch! nehmen die Körper auch ein Exempel; das Gelind macht's der herrschaft nach, und der silberne Mond ist am Ende nur der Audeler gewesen.

Frau. Sieh boch nur erst die prächtigen Bucher an, die ber Herr Major ins haus geschafft haben. Deine Tochter betet auch immer draus.

Miller (pfeift). Bui da! Betet! Du haft ben Bis da-Die roben Rraftbruben ber Natur find Ihro Snaden gartem Mafronenmagen noch zu bart - Er muß fie erft in ber bollischen Deftilengfuche ber Belletriften funftlich auffochen Ind Keuer mit dem Quart! Da faugt mir bas Madel - weiß Gott, mas für? - überbimmlifche Alfangereien ein, bas läuft bann wie fpanische Muden ind Blut und wirft mir die Sandvoll Christenthum noch gar auseinander, die der Bater mit Inapper Roth fofo noch jufammenhielt. Ind Feuer, fag' ich! Das Madel fest fich alles Teufelsgezeng in den Kopf; über all bem herumschwanzen in der Schlaraffenwelt findet's aulebt feine Seimath nicht mehr, vergißt, ichamt fich, daß fein Bater Miller der Beiger ift, und verschlägt mir am End' einen wadern ehrbaren Schwiegersohn, der fich fo warm in meine Aundschaft hincingefest hatte -- - Dein! Gott verdamme mich! (Er fpringt auf, bipig.) Gleich muß bie Daftete auf ben Serd, und dem Major - ia ja, bem Major will ich: weifen; wo Meifter-Simmermann-das Lich-gemache-habi: (Wimmerers)

Frau. Sep artig, Miller! Bein manden foonen Gros-

At iter (comme punderund bieibt voor ihr neum). Dad" Blutusgeld meiner Tochker? — Schier dich zum Satan, infames Abpplerink Ch' will ich mit meiner Geig' auf den Better herumziehen und dad Coweert um was Wahmes geben — eh' will ich' mein Blokknells zerfcfkagen und Misterine Sommuzdoden sichken, eh'ich mir's schikenden lasse vom dem Geldhad mein einziges Kind mit Seel' und Selizselt abverdent. Aell' den vermaledeiten Kaste ein und das Kabatschunpfen, sie benuchte' du deiner Tochter Geschich nicht zu Markt zu treis ben. Ich hab' mich satt gefressen und immer einzutes hemde auf dem Leibe gehabt, eh' so ein vertrakter Tausenbsasa in meine Stude geschmente hat.

Frau. Nur nicht gleich mit ber Thur ine hand! Bie' du boch den Augenblite in Feuer und Flammen ftehft! Ich" fprech' ja nur, man muff' ben herrn Major nicht diegufche

thuren, weil Sie des Prafidenten Sobn find.

Miller. Da liegt ber hads im Pfeffer. Darum, just'
eben barum' muß die Sach' noch hem' auseinander! Der
Ptasident muß es mir Dank wissen, wenn er ein rechtschaffes
ner Bater ist. Du wirst mienen rothen pluschenen Rock'
ausburften, und ich werde mich bei Seiner Ercellenz anmels
ben lassen. Ich werde sprechen zu Seiner Ercellenz: Dero
Herr Sohn haben ein Aug' auf meine Tochter; meine Tochter
ist zu schlecht zu Dero Herrn Sohnes Frau, aber zu Dero
Herrn Sohnes Hufe ist meine Tochter zu kostbar, und damit
basta! — Ich heiße Miller.

## Zweite Scene.

### Beeretar Wurm. Die Vorigen:

fran Ach! guten Morgen, herr Sefertare! hat man auch einmal wieder bas Bergnugen von Ihnen?

wurm. Meinerseits, meinerseits, Frau Base! Bo eine Cavaliersgnade einspricht, tommt mein burgerliches Vergnusgen in gar teine Rechnung.

Frau. Bas Sie nicht fagen, herr Sefertare! Des herrn Majore von Balter hohe Gnade machen uns wohl je und je bas Blaffer; boch verachten wir darum Niemand.

Miller (verbriefilich). Dem herrn einen Seffel, Fraul Bollen's ablegen, herr Landsmann ?

Wurm (legt but und Stock weg, fest fich). Run! nun! und wie befinden sich benn meine Jukunftige — oder Gewesene?

— Ich will doch nicht hoffen — kriegt man sie nicht zu sehen — Mamsell Louisen?

Frau. Danten ber Nachfrage, herr Selertare! Aben meine Tochter ift boch gar nicht hochmuthig.

Miller (argerlich, fioft fie mit bem Ellenbogen). Deib!

Frau. Bedauern's nur, daß fie die Ehre nicht haben fann vom herrn Selertare. Sie ist eben in die Meß, meine Tochter.

Wurm. Das freut mich! freut mich! Ich werb' einmal eine fromme, driftliche Frau an ihr haben!

Frau (låchelt dummerornehm). Ja - aber, herr Sefertare - Miller (in fichtbarer Berlegenhelt, fnelpt fie in die Ohren). Weib!

Frau. Benn Ihnen unfer Saus sonft irgendwo bienem tann, — mit allem Bergnugen, herr Sefertare —

Wurm (macht faliche Migen). Couft irgendwo! Schonen Dant! Coonen Dant! - hem! bem! hem!

frau. Aber - wie der herr Selertare felber die Ginficht werden haben -

Miller (voll Born feine Frau vor ben hintern fiogenb). Beib! Frau. Gut ift gut, und beffer ift beffer, und einem einzigen Rinde mag man doch auch nicht vor feinem Glud fenn. (Bautich foli.) Sie werben mich ja doch wohl merten, herr Sefertare?

Wurm, (radt unrubig im Seffet; trapt binter ben Obren und zupft an Manicherfeit und Sabot). Merten? Nicht boch — D ja — Wie meinen Sie denn?

Frau. Nu - nu - ich bachte nur - ich meine, (buftet) weil eben halt der liebe Gott meine Tochter baardu zur gnasbigen Madam' will haben -

Wurm (fabre vom Ctub!). Das fagen Gie ba? Das?

Mitter. Bleiben fiten! Bleiben fiten; herr Secretarins! Das Beib ift eine alberne Gans! Bo foll eine gnadige Madam' herfommen? Was für ein Efel ftrect fein` Langohr aus hiefem Geschwäße?

Frau. Schudft bu, fo lang du willft. Was ich weiß, weiß ich — und was der Herr Major gesagt hat, das hat er gesagt.

Miller (aufgebracht, fpringt nach der Geige). Willft du bein Maul halten? Willft das Bioloncell am Strutaften wiffen? — Was kannt du wiffen? — Was kann er gesagt haben? — Kebren sich an das Geklatsch nicht, Herr Vetter! — Marsch du, in beine Küche! — Werden mich doch nicht für des Dummkopfs leiblichen Schwager halten, daß ich obenaus wolle mit dem Mädel! Werden doch das nicht von mir denken, herr Secretarins!

wurm. Auch hab' ich es nicht um Sie verdient, herr

Musikmeister! Sie haben mich jederzeit den Mann von Wort seben lassen, und meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut als unterschrieden. Ich habe ein Amt, das seinen guten Haushalter nähren kann; der Prasident ist mir gewogen; an Empfehlung kann es nicht sehlen, wenn ich mich höher poussiren will. Sie sehen, daß meine Absichten auf Mamsell Louisen ernsthaft sind, wenn Sie vielleicht von einem adeligen Windbeutel herumgeholt

Frau. herr Sefertare Burm! mehr Respect, wenn man bitten barf -

Mitter. Halt du dein Maul, sag' ich — Lassen Sie es gut sepn, herr Better! Es bleibt beim Alten. Was ich Ihnen verwichenen herbst zum Bescheid gab, bring' ich heut' wieder. Ich zwinge meine Tochter nicht. Stehen Sie ihr an — wohl und gut, so mag sie zusehen, wie sie glücklich mit Ihnen wird. Schüttelt sie den Kopf — noch besser — in Gottes Namen, wollt' ich sagen — so steden Sie den Kord ein und trinsen eine Bouteille mit dem Vater. — Das Mädel muß mit Ihnen leben — ich nicht. — Warum soll ich ihr einen Mann, den sie nicht schmecken kann, aus purem klarem Eigensinn an den Hals wersen? — daß mich der böse Feind in meinen eisgrauen Tagen noch wie sein Wildpret herum-heße — daß ich's in jedem Glas Wein zu sausen — in seder Suppe zu fressen kriegte: du bist der Spisbube, der sein Kind ruinirt hat.

Frau. Und turg und gut — ich geb' meinen Confeng abfolut nicht; meine Tochter ift zu was hohem gemungt, und ich
lauf' in die Gerichte, wenn mein Mann fich beschwaßen läßt.

Mitter. Willft bu Arm und Bein entzwei haben, Wetstermaul?

Wurm (ju Millein). Ein vaterlicher Rath vermag bei ber

Rocter viel, und boffentlich werben Sie mich tennen, herr

May all bails sein you

Miller. Das bich alle Sagel! 's Dabel muß Gie tennen. Bas ich alter Anafterbart an Ihnen abgude, ift juft Tein Kreffen fure junge naschbafte Dabel. 3ch will Ibnen aufe Saar bin fagen, ob Sie ein Mann fure Ordefter find - aber eine Beiberfeel' ift auch fur einen Cavellmeifter gu fpiBig. - Und bann von der Bruft meg, herr Better ich bin halt ein plumper geraber beutscher Rert - für meinen Rath werben Sie fic julet wenig bedanken. Ich rathe meiner Tochter zu feinem - aber Sie mifrath' ich meiner Lochter, herr Secretarius! Laffen mich ausreben. Ginem Liebhaber, ber. ben Bater gu Sulfe ruft, trau' ich - erlauben Sie - teine boble Safelnuß au. Ift er mas, fo wird er fich ichamen, feine Talente burch biefen altmobischen Canal vor feine Liebste zu bringen - Sat er's Courage nicht, fo ift er ein Safenfuß, und fur den find teine Louisen gemach= fen - Da! binter dem Ruden des Batere muß er fein Bemerb an bie Tochter bestellen. Machen muß er, bag bas Mabel lieber Bater und Mutter gum Teufel municht, als ton fabren lagt, - ober felber tommt, bem Bater ju Rugen fich wirft und um Gotteswillen ben fcmargen gelben Tod pber ben Bergeinzigen ausbittet. - Das nenn' ich einen Rerl! Das beißt lieben! und wer's bei dem Beibevolt nicht fo weit bringt, ber foll - - auf feinem Ganfetiel reiten.

Wurm (greift nach but und Stodt, und jum Zimmer hinaus). Obligation, herr Miller!

Mitter (gehr ihm langfam nach). Für mad? für wad? Saben Sie ja boch nichts genoffen, herr Secretarius! (Burudtommenb.) Nichts hort er und bin zieht er — 3ft mir's boch wie Gift und Operment, wenn ich ben Keberfuchfer zu Gesichte friege.

Win confiderter widriger Aerl, als hatt' ihn ingend ein Schlichshandler in die Welt meines Herrgotts hineingeschachert. — Die kleinen tudischen Mausaugen, — die Haare brandroth, das Kinn herausgequollen, gergde als wenn die Natur vor purem Gift über das verbunktelend Arbeit meinen Schlingel da angefast und in irgend eine Ede geworfen hatte — Nein! wh' ich meine Lochter an so einen Schust wegwerse, lieber soll sie mir — Gott verzeih' mir's! —

Aran (fpudt aus, Mis). Der hund - aber man wird bir's Maul fauber halten!

Mitter. Du aber auch mit beinem pestilenzialischen Junter! — Hast mich vorbin auch so in Harnisch gebracht. — Bist doch nie bummer, als wenn du um Gotteswillen gescheibt senn solltest. Was hat das Geträtsch von einer gnädigen Madam' und beiner Tochter da vorstellen sollen? Das ist mir der Alte! Dem muß man so was an die Nase heften, wenn's morgen am Marktbrunnen audgeschellt sepn soll. Das ist just so ein Musie, wie sie in der Leute Hausern herumriechen, aber Keller und Koch rasonniren, und springt Einem win masenweises Wort übers Maul — Bumbs! haben's Fürst und Matress' und Präsident, und du hast das siedende Dousnerweiter um Kalse.

#### Dritte Scene.

Souife Millerin tommt, ein Buch in ber Sand. Vorige.

Souise (legt bas Buch nieber, gebt ju Millern und brack tom bie Sand). Guten Morgen, lieber Bater!

Milter (warm). Brav, meine Loutfe! - Freut mich, bast bu fo fleißig an beinen Schöpfer bentft. Bleib' immer fo, und fein Arm wird bich halten.

Sonife. D! .ich bin eine fchwere Sunderin, Bater! - Bar er ba, Mutter?

frau. Ber, mein Rind?

Louise. Ad! ich vergaß, daß es noch anger ihm Menfchen gibt — Mein Kopf ist so wufte — Er war nicht da? Balter?

Miller (trantig und ernfibalte. Ich bachte, meine Louise hatte ben Namen in ber Kirche gelaffen?

Louise (nachdem fie ibn eine Beitlang fiarr angeseben). Ich versteh' Ihn, Bater — fühle bas Meffer, bas Er in mein Gewissen stöft; aber es kommt zu spät. — Ich habe keine Andacht mehr, Bater — der himmel und Ferdinand reißen an meiner Seele, und ich fürchte — ich fürchte — (Nach einer Vause.) Doch nein, guter Bater! Wenn wir ihn über dem Gemälbe verunchlässigen, findet sich ja der Künstler am feinsten gelobt. — Wenn meine Freude über fein Meisterstück mich ihn selbst übersehen macht, Bater, muß das Gott nicht erabben?

Miller (wirft fich unmutitig auf ben Giubl). Da haben wir's! bas ift bie Frucht von bem gottlofen Lefen!

Touise (tritt unrubig an ein Fenfler). Wo er wohl jest ist? — Die vornehmen Fräulein, die ihn sehen — ihn hören — — ich bin ein schlechtes, vergessenes Mädchen. (Erschrickt an dem Wort und flürzt ibrem Bater zu.) Doch nein, nein! verzeih' Er mir. Ich beweine mein Schickfal nicht. Ich will ja nur wenig an ihn denken — das kostet ja nichts. Dieß bischen Leben — dürst' ich es hinhauchen in ein leises, schmeichelndes Lüftchen, sein Gesicht abzufühlen! — dieß Blümchen Jugend — wär' es ein Beilchen, und er träte darauf und es dürste bescheiden unter ihm serben! Damit genügte mir,

Buter! Benn bie Made in ihren Strablen fic fonnet - tann fie bas ftrafen, die ftolge, majeftatifche Sonne?

Miller (beugt fich gerührt an bie Lebne bes Smils und bebect bas Geficht). Hore, Louise — bas Biffel Bobenfan meiner Jahre, ich gab' es bin, hattest bn ben Major nie gesehen.

Souise (erschroden). Was sagt Er ba? mas? — Nein, er meint es anders, ber gute Bater. Er wird nicht wissen, daß Ferdinand mein ist, mir geschaffen, mir zur Freude vom Bater der Liebenden. (Sie siedt nachdentend.) Als ich ihn daß Erstemal sah — (rascher) und mir das Blut in die Wangen stieg, froher jagten alle Pulse; jede Wallung sprach, jeder Athem lispelte: er ist's! und mein Herz den Immermangelnden erkannte, bekräftigte: er ist's! — und wie das widerklang durch die ganze mitfreuende Welt! Damals — o damals ging in meiner Seele der erste Morgen auf. Tausend junge Gefühle schossen aus meinem Herzen, wie die Blumen aus dem Erdreich, wenn's Frühling wird. Ich sah keine Welt mehr, und doch besinn' ich mich, daß sie niemals so schon war. Ich wuste von keinem Gott mehr, und doch hatt' ich ihn nie so geliebt.

Miller (eilt auf fie ju, drückt fie wider feine Bruft). Louife — theures — herrliches Kind — Nimm meinen alten murben Kopf — nimm Alles — Alles! — den Major — Gott ift mein Zeuge — ich kann dir ihn nimmer geben. (Er geht ab.)

Louise. Auch will ich ihn ja jest nicht, mein Baterl Dieser karge Thautropse Zeit — schon ein Traum von Ferdinand trinkt ihn wollüstig aus. Ich entsag' ihm für dieses Leben. Dann, Mutter, dann, wenn die Schranken des Unterschiedes einstürzen — wenn von und abspringen all' die verhaßten Hülfen des Standes — Menschen nur Menschen sind — Ich bringe nichts mit mir, als meine Unschuld; aber der Bater

hat ja so jeft moeiget, daß aber Schund und die prachiem Kitel wohlfeil werden, amenn Gett kommt, und die Hamm im Preise steigen. Ich werde dann reich senn. Dort rechnet man Chränen für Arimmple, and afcon Godanken-für Ahnen an! Ich werde dann vornehm ken, Mutter! — Waschätte ger dann noch vor seinem-Mädchen-voraus?

Frau (faritatele Siet). Louife! "der Major! Er fpringt "über die Plante! "Mo venberg! ich-mich?

Souife (finet an gu gittern). Bleib' Gie-bach, Mutter!

Frau. Mein Gott!, wie-feb' ich aus; ich muß anch ja afchamen! Ich barf-mich nicht vor Seiner Guaden fo feben laffen!

### Bierte Scene.

## Serbinand von .Walter. Souife.

'Er fliegt auf fie ju - fie fintt entfarbt und matt auf einen Seffel - er bleibt vor ihr floben - fie feben fich eine Beitlang fillfchweigend an. Paufe.

Serbinand. Du bift blaß, Louise?

Sonife iftent auf und faut ihm um ben batb). Es ift nichts! michte! Du bift ja ba. Es ift worüber!

"Lerdinand (ibre Sand mehmend und jum Munde führend). (Und Mieht mich meine Louise noch? Mein herz ist das gestrige, ist auch das deine noch? Ich fliege nauther, will sehen, ob du heiter bist, und gehn und es auch senn — Du bist's nicht! Louise, Doch, wein Geliebter!

Serbinand. Rebe mir Mahrheit! Du bift's nicht! 3ch faue burch beine Geele, wie burch bas flore Baffer biefes Brillanten. Geigt auf feinen Buge). Sier mirft fic tein: Bladchen

auf phasich-nicht mettte -- Voin Gebante tritt in Dief Angeficht, wher mir entwischte! Was haft du? Geschwind! Weiß ich nur diesen Spiegel helle, so Adust leine Wolle fiber die Welt! Was befummert: dich?

Kouife (fieht.ihn eine Weile-fimm und bedeutend an, banu mir Wehremus). Ferbinand! Daß dur bochenuftelt, wie scho in biefer Sprache das burgerliche Möden fich anenimmt.

Serbinand. Was ist das? (Befremder.) Mädchen! Höre! wie kommst du auf das? — Du bist meine Louise! Wer sagt dir, daß du noch etwas senn sontest? Siehst du, Falsche, auf welchem Kaltsun ich dir begegnen muß. Wärest du ganz nur Kiebe für mich, wann hattest du Zeit gehabt, eine Vergleichung zu machen? Wenn ich bei dir bin, zerschmilzt meine Vernunst in einen Blick — in einen Traum von dir, wenn ich weg bin, und du hast noch eine Klugheit neben deiner Liebe? Schäme dich! Zeder Augenblick, den du an diesen Kummer werlorst, war beinem Jüngling gestohlen.

Asuife (fast feine Sand, indem fie den Kopf fchüttelt). Du willst mich einschläfern, Ferdinand — willst meine Augen von diesem Abgrund hinwegloden, in den ich gang gewiß sturgen muß. Ich seh' in die Julunft — die Stimme des Ruhms — deine Entwurfe — dein Bater — mein Nichts. (Erschricht und läst plöglich seine Sand sabren.) Ferdinand! Ein Dolch über dir und mir! Man trennt und!

Ferdinand. Erennt und! (Er fpringt au.) Woher bringft bu biefe Ahnung, Louife? Erennt und? — Wer kann den Bund zweier Herzen lofen, oder die Tone eines Accords aussinander reißen? — Ich bin ein Ebelmanu — Laft doch feben, binein Welsbrief älter ift, als der Afff zum unendlichen Weltall? oder mein Wappen gultiger, als die Hanbschrift des himmels in Louisens Angen: bieses Weib ift für bieses

drama of form hockeworters note

Mann! — 3ch bin des Prafibenten Cohn. Chen barum, Ber, ale bie Liebe, tann mir die Fluche verfußen," die mir ber Lanbeviolicher meines Baters vermachen wird?

fouise. O wie sehr fürcht' ich ihn — diesen Bater! —

ferdinand. 3ch fürchte nichts - nichts - als bie Granzen beiner Liebe! Laff auch Sinberniffe wie Gebirge gwifden und treten, ich will fie fur Treppen nehmen, und brüber bin in Louisens Arme fliegen! Die Sturme bes wibri= gen Schicfale follen meine Empfindung emporblafen, Befahren werden meine Louise nur reizender machen. - Mfo nichts niehr von Furcht, meine Liebe! Ich felbst - ich will über dir machen, wie ber Bauberdrach über unterirbischem Golde - Mir vertraue bich! Du brauchft feinen Engel mebr - 3ch will mich zwischen bich und bas Schickfal werfen empfangen für bich jebe Bunde - auffassen für bich jeden Tropfen aus dem Becher ber Freude - dir ihn bringen in der Schale der Liebe. (Gie gartlich umfaffend.) Un diefem Urm foll meine Louise durche Leben hupfen; schoner, ale er bich von fich ließ, foll ber himmel bich wieder haben und mit Bermunderung eingestehn, daß nur die Liebe die lette Sand an die Geelen legt. -

Louise (brudt ibn von fich, in großer Bewegung). Nichts mehr! Ich bitte bich, schweig'! — Bußtest bu — Las? mich — bu weißt nicht, daß deine Hoffnungen mein herz wie Furien anfallen. (Will fort.)

ferdinand (batt fie auf). Louife? Die? Bas? Belche Anwandlung?

Souise. Ich hatte biese Traume vergeffen und mar gludlich — Jest! jest! von heute an — der Friede meines Lebens ist aus — Wilbe Wünsche — ich weiß es — werden in meinem Bufen rafen. — Geh' — Gott vergebe dir's! — Du haft den Feuerbrand in mein junges, friedfames herz geworfen, und es wird nimmer, nimmer geloscht werden. (Sie Auge hinaus. Er folgt ihr (practics nach).

Fünfte Scene. Mittel

Ber Prafitent, ein Ordenstreug um ben Sale, einen Stern an ber Seite, und Secretar Wurm treten auf.

prafident. Ein ernsthaftes Attadement? Mein Sohn?
— Rein, Wurm, das macht Er mich nimmermehr glauben!
Wurm. Ihro Ercellenz haben die Gnade, mir den Beweis zu befehlen.

Prafident. Daß er der Burgercanaille ben hof macht — Flatterien fagt — auch meinetwegen Empfindungen vorsplaudert — bas find lauter Sachen, die ich möglich finde — verzeihlich finde — aber — und noch gar die Tochter eines Musikanten, fagt Er?

Wurm. Mufitmeifter Millere Tochter.

" Prafibent. Subich? - 3mar bas verfteht fic.

Wurm (lebhaft). Das fconfte Eremplar einer Blonbine, bie, nicht zu viel gefagt, neben ben erften Schonheiten bes hofes noch Kigur machen wurde.

Prafibent (1000). Er fagt mir, Wurm — Er habe ein Aug' auf das Ding — das find' ich; — aber fieht Er, mein lieber Wurm — daß mein Sohn Gefühl für das Frauenzimmer hat, macht mir Hoffnung, daß ihn die Damen nicht haffen werden. Er tann bei hof etwas durchfeben. Das Mädchen ift foon, fagt Er; das gefallt mir an meinem Sohn, daß er Gefcmas.

hah. Spiegeltzer, ber Mirrin folibe Absichten, vor - noche beffer - so sehlich, daßier Bis genug hat, in seinen Bentebe ju lügen. Er kann Prafibent werben. Seht er es noch dazu durch! — herrlich! bas zeigt mir an, daß er Glück hat. — Schließt sich die Farce mit einem gesunden Enkel — unvergleichlich! so trint ich auf die guten Aspecten meines Stammbaums eine Butteille Malaga mehr und bezahle die Scortationsstraferfür seine Dimen

wurm. Alles, mas ich muniche, Ihr' Ercelleng. ift baffer Sie nicht nothig haben mochten, die Bouteille gu Ihrer-Berftreuung gu trinfen.

Prafibent (ernübaft). Burm, befinn? Er fic, daßich, wenn ich einmal glaube, hartnedig glaube; rafe, wenn ich zürne — Ich will einen Spaß daraus machen, daß Er mich niftehen wollte. Daß Er sich seinen Nebenbuhler gern vonm halb geschafft hatte, glaub' ich Ihm herzlich gern. Das Er meinen Sohn bei dem Madch en auszustechen Muhe haben möchte, soll Ihm der Nater zur Fliegenklatsche dienen, dadfünd' ich wieder begreiflich — und daß Er einen so herrlichen Ansahmte zum Schelmen hat, entzucht mich sogar — Nur, meine lieber Burm, muß Er mich nicht mit prellen wollen. — Mur, versteht Er mich, muß Er den Pfiff nicht bis zum Einbruch in meines Grundsähe treiben!

Wurm. Ihro Ercellenz verzeihen! Wenn auch wirklicher- wie Sie argwohnen — die Cifersucht hier im Spiele sepus sollte, so ware sie es wenigstens nur mit den Augen und nicht mit der Junge.

Prafibent. Und ich dachte, sie bliebe gang weg. Dummer: Teufel, mas verschlägt es benn Ihm, ob er die Karolin frischaus der Munge oder vom Bantler betommt. Erost er siche mit dem biesigen Abel — wissentlich oder nicht — bei und

wind seitermeine Maniager geschlostem, no nichten in gernandin habb Dugend, der Giffe — ober den Auflösie baden panan bied des Brantsains geschletztich erribigein en fatte.

Wnsmilorbeige fic). Ich annaha-hier gernebeine Badgirdn mann, gnabiger Herr!

parafibenet. Ueberbießenlam Er mit nachftem bien Freudt haben, Seinem Rebenbubler ben Spott auf die schinds Ind heimzugeben. Eben jeht liegt ber Anschlas im Sabinet, daß, auf Antunft der neuen Herzogin, Lady Milford zum Scheine den Abschied erhalten und, den Betrug vollsommen zu machen, eine Berbindung eingehen soll. Er weiß, Burm, wie sehr sich mein Ansehen auf den Einstuß der Lady stüht — wis überhaupt meine mächtigsten Springsedern in die Ballungen des Fürsten hineinspielen. Der Herzog sucht eine Partie fündie Milford. Ein Anderer kann sich melben — den Kaufschließen, mit der Dame das Vertrauen des Fürsten aus sich reißen, sich ihm unentbehrlich machen — Damit nun dem Fürst im Nehmener Familie bleibe, soll mein Ferdimand die Milford heirathen — Ist Ihm das helle?

Wurm. Daß mich die Augen beißen — Benigkens bewies der Präsident hier, daß der Bater nur ein Anfänger gegen ihn ist. Benn der Major Ihnen eben so-den gehorsamen Sohn zeigt, als Sie ihm den zärtlichen. Water, so dürste Ihre Anforderung mit Protest zurücksommen.

prafibent. Jum Glud war mir noch nie für die Andeführung eines Entwurfs bang, wo ich mich mit einem: es foll so fepnl einstellen konnte. — Aber seh' Er nun, Wurm, das hat uns wieder auf den vorigen Punkt geleitet. Ich kunz bige meinem Sohn noch diesen Bormittag seine Bermählung an. Das Gesicht, das er mir zeigen wird, soll Seinen Augewohn entweder rechtsertigen ober ganz widerlegen.

Wurm. Gnabiger herr, ich bitte fehr um Bergebung! Dus finftere Geficht, daß er Ihnen ganz zwerlässig zeigt, täßt sich eben so gut auf die Rechnung der Braut schreiben, die Sie ihm zusühren, als berjenigen, die Sie ihm nehmen. Ich ersuche Sie um eine schärfere Probe. Wählen Sie ihm die untabelhafteste Partie im Land, und sagt er ja, so lassen Sie den Secretar Wurm drei Jahre Angeln schleifen.

Prafibent (beißt in Die Lippen). Teufel!

wurm. Es ift nicht anders! Die Mutter - die Dumms beit felbst - hat mir in ber Einfalt zu viel geplaubert,

Prafibent (gebt auf und nieder, prest feinen Born jurud). Gut! Diefen Morgen noch.

wurm. Nur vergeffen Em. Ercelleng nicht, daß ber Mafor - ber Gohn meines herrn ift!

Prafitent. Er foll geschont werden, Wurm!

Wurm. Und daß ber Dienft, Ihnen von einer unwill= Fommenen Schwiegertochter gu belfen -

prafibent. Den Gegendienft werth ift, Ihm gu einer Frau zu belfen? Auch bas, Burm!

Wurm (butt fic vergungt). Ewig ber Ihrige, gnadiger herr! (Er will geben.)

Prafident. Bas ich Ihm vorbin vertraut habe, Burm! (Drobend.) Benn er plaudert -

Wurm (ladt). Go zeigen Ihre Ercellenz meine falfchen Sanbichriften auf! (Er gebt ab.)

prafibent. 3mar bu bift mir gewiß! 3ch halte bich an beiner eigenen Schurferei, wie ben Schröter am Faben!

Ein Anmerdiener (tritt berein). Hofmarichall von Ralb — Prafident. Rommt wie gerufen! — Er foll mir angenehm fepn. (Kammerdiener geht.)

# Sechste Scene.

Sofmarfchall von Salb in einem reichen, aber geschmacklosen bofs Bleibe, mit Rammerberrnschluffel, zwei Uhren und einem Degen, Chapeaus bas und frifirt à la heriffon. Er fliegt mit großem Gerausch auf den Prafibenten zu und verbreitet einen Wisamgeruch über das ganze Parterre. Prafident.

Hofmarschall (ihn umarmend). Ah! guten Morgen, mein Bester! Wie geruht? wie geschlafen? — Sie verzeihen boch, daß ich so spät das Vergnügen habe — dringende Geschäfte — ber Küchenzettel — Visitenbillets — das Arrangement der Partien auf die heutige Schlittensahrt — Ah — und dann mußt' ich ja auch bei dem Lever zugegen sepn und Seiner Durchlaucht das Wetter verfündigen.

prafibent. Ja, Marfchall, ba haben Gie freilich nicht abtommen tonnen.

Sofmaricall. Dben barein hat mich ber Schelm von Schneiber noch figen laffen.

prafident. Und boch fix und fertig?

Sofmaricall. Das ift noch nicht Alles! Gin Malheur jagt heute bas andere! horen Sie nur!

Drafibent (gerftreut). Ift bas möglich?

Hofmarschall. Hören-Sie nur! Ich steige taum aus dem Wagen, so werden die Hengste scheu, stampfen und schlagen aus, daß mir — ich bitte Sie! — der Gassentoth über und über an die Beinkleiber sprift. Was anzusangen? Seten Sie sich um Gotteswillen in meine Lage, Baron! Da stand ich! Spät war es! Eine Tagreise ist es — und in dem Aufzug vor Seine Durchlaucht — Gott der Gerechte! Was fällt mir bei? Ich singire eine Ohnmacht! Man bringt wich über

hals und Kopf in die Rutsche! Ich in voller Carrière nach haus — wechste die Aleiber — fahre zurud — Was sagen Sie? — und bin noch der Erste in der Antichambre — Was benten Sie?

Prafibent. Ein herrliches Impromptu bes menfchlichen Bibes — Doch bas beifeite, Kalb — Sie fprachen alfo mit bem Herzog?

Kofmarichall (wichtig) Inenzig Minuten und eine halbe. Prafident. Das geftet ich! und wiffen mir alfo ohne Zweifel eine wichtige Reuigfeit?

Sofmarfchall (ernftbaft, nach einigem Stillschweigen), Geine Durchlaucht haben beute einen Merde b'Dpe Bibet an.

prafibent. Man bente! — Nein, Marfchall, fo habe ich boch eine beffere Zeitung für Sie — Daß Lady Milford Majorin von Walter wird, ist Ihnen gewiß etwas Neues?

Hofmarichall. Denten Sie! Und bas ift fcon richtig gemacht?

prafibent. Unterschrieben, Marschall — und Sie verbinden mich, wenn Sie ohne Aufschub dahin gehen, die Lady auf seinen Besuch prapariren und den Entschluß meines Ferdinands in der ganzen Residenz bekannt machen.

Hofmarschall (entjäck). O mit taufend Freuden, mein Befter! — Bas kann mir erwünschter kommen? — Ich fliege fogleich — (Umarmt ibn.) Leben Sie wohl — in dret Biertelftunden weiß es die ganze Stadt. (Sapft hinaus.)

prafident (lacht den: Marichall nach). Man fage noch, baß biefe Geschöpfe in ber Welt zu nichts taugen — Run muß ja mein Ferbinand wollen, ober die ganze Stadt hat gelogen. (Klingelt — Wurm fommt.) Mein Sohn foll herein= Tommen! (Wurm geht ab, ber Prafident auf und nieber, gedantenvoll.)

#### Siebente Scene.

ferdinand. Prafident. Wurm, welcher gleich abgebt.

Ferdinand. Sie haben befohlen, gnädiger Herr Bater—
Präsident. Leider muß ich das, wenn ich meines Sohnes einmal froh werden will! — Laß Er uns allein, Burm! — Ferdinand, ich beobachte dich schon eine Zeitlang und finde die offene rasche Jugend nicht mehr, die mich sonst so entzückt hat. Ein seltsamer Gram brütet auf deinem Gesichte. Du sliehst mich — du sliehst deine Cirtel — Pfui! — Deinen, Jahren verzeiht man zehn Ausschweifungen vor einer einzigen Grille. Ueberlass diese mir, lieber Sohn! Mich lass an deinem Glück arbeiten, und dente auf nichts, als in meine Entwürfe zu spielen. — Komm! umarme mich, Kerdinand!

Serdinand. Gie find heute fehr gnabig, mein Bater.

Prafident. Heute, bu Schalk — und dieses heute noch mit ber herben Grimasse? (Ernsbast.) Ferdinand! — Wem zu lieb hab' ich die gefährliche Bahn zum herzen des Fürsten betreten? Wem zu lieb bin ich auf ewig mit meinem Gewissen und dem himmel zerfallen? — höre, Ferdinand — Ich spreche mit meinem Sohne — Wem hab' ich durch die hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht — eine Geschichte, die besto blutiger in mein Inwendiges schneibet, je sorgfältiger ich das Messer der Welt verberge? höre! sage mir, Ferdinand! wem that ich dieß Alles?

Serdinand (tritt mit Schreden gurud). Doch mir nicht, mein Bater? Doch auf mich foll ber blutige Widerschein biefes Frevels nicht fallen? Beim allmächtigen Gott! es ift beffer.

gar nicht geboren fenn, ale biefer Miffethat gur Auerebe bienen !

prasident. Was war das? Was? Doch ich will es dem Romanenkopfe zu gut halten! — Ferdinand — ich will mich nicht erhiben! — Borlauter Anabe, lohnst du mir also für meine schlosen Nächte? Also für meine rastlose Sorge? Also für den ewigen Scorpion meines Gewissens? Auf mich fällt die Last der Verantwortung — auf mich der Fluch, der Donner des Richters — Du empfängst dein Glück von der zweiten Hand — Das Verbrechen klebt nicht am Erbe.

Serdinand (firedt bie rechte Sand gen Simmel). Feierlich entfag' ich hier einem Erbe, bas mich nur an einen abscheulichen Bater erinnert!

Prafibent. Bore, junger Menich, bringe mich nicht auf!
- Benn es nach beinem Kopf ginge, du frocheft bein Lebens lang im Staube!

Berdinand. D, immer noch beffer, Bater, als ich froch' um den Ehron herum.

Prafibent (verbeißt feinen Born'. hum! — 3wingen muß man dich, bein Glud zu erkennen! Wo zehn Andere mit aller Anftrengung nicht hinauftlimmen, wirst du spielend, im Schlafe gehoben! Du bist im zwölften Jahre Fähndrich! Im zwanzigsten Major! Ich hab' es durchgesetzt beim Fürsten. Du wirst die Uniform ausziehen und in das Ministerium eintreten! Der Fürst sprach vom Geheimenrath — Gesandtsschaften — außerordentlichen Gnaden! Eine herrliche Aussicht dehnt sich vor dir! — Die ebene Straße zunächst nach dem Throne — zum Throne selbst, wenn anders die Gewalt so viel werth ist, als ihre Zeichen — das begeistert dich nicht?

Ferdinand. Beil meine Begriffe von Größe und Glud nicht ganz die Ibrigen sind — Ihre Gludseligkeit macht sich nur felten anders, als durch Berderben bekannt. Reid, Furcht, Berwünschung sind die traurigen Spiegel, worin sich die Hoheit eines Herrschers belächelt — Thränen, Fluche, Berzweislung die entsestliche Mahlzeit, woran diese gepriesenen Gludlichen schwelgen, von der sie betrunken aufstehen und so in die Ewigkeit vor den Thron Gottes taus meln — Mein Ideal von Glud zieht sich genügsamer in mich selbst zurud! In meinem Herzen liegen alle meine Wunsche begraben!

prafibent. Meisterhaft! Unverbesserlich! Herrlich! Nach dreißig Jahren die erste Vorlesung wieder! — Schade nur, daß mein funfzigiahriger Kopf zu zah für das Lernen ist! — Doch — dieß feltene Talent nicht einrosten zu lassen, will ich dir Jemand an die Seite geben, bei dem du dich in dieser buntscheckigen Tollheit nach Wunsch ererciren kannst. — Du wirst dich entschließen — noch heute entschließen — eine Frau zu nehmen.

ferdinand (tritt befturgt jurud). Mein Bater!

Prafident. Ohne Complimente — Ich habe der Lady : Milford in beinem Namen eine Karte geschickt. Du wirft dich ohne Aufschub bequemen, dahin zu gehen und ihr zu fagen, daß du ihr Brautigam bift!

Serdinand. Der Milford, mein Bater? Prafibent. Benn fie bir befannt ift! -

ferdinand (aufer Faffung). Welcher Schanbfäule im herzogthum ift fie das uicht! — Aber ich bin wohl lächerlich, lieber Bater, daß ich Ihre Laune für Ernst aufnehme? Burden Sie Bater zu dem Schurten Sohn sepn wollen, der eine privilegirte Buhlerin heirathete? Prafibent. Noch mehr! Ich murbe felbft um fie werben, wenn fie einen Funfziger mochte. — Burbeft bu zu bem Schurten Bater nicht Cohn fenn wollen?

Serdinand. Dein! Go mahr Gott lebt!

prafibent. Gine Frechheit, bei meiner Chre! bie ich ihrer Seltenheit wegen vergebe -

serdinand. Ich bitte Sie, Vater! Laffen Sie mich nicht länger in einer Vermuthung, wo es mir unerträglich wird, mich Ihren Sohn zu nennen!

prafibent. Junge, bift bu toll? Welcher Mensch von Bernunft wurde nicht nach der Distinction geizen, mit seinem Landesherrn an einem britten Orte zu wechseln?

ferdinand. Sie werden mir jum Nathsel, mein Bater! Distinction nennen Sie es — Distinction, ba mit dem Fürsten zu theilen, wo er auch unter den Menfchen binunterfriecht?

Drafident (fdlagt ein Gelachter auf).

Ferdinand. Sie können lachen — und ich will über das hinweggeben, Bater! Mit welchem Gesicht foll ich vor , den schlichtesten Handwerker treten, der mit seiner Frau wenigstens doch einen ganzen Körper zur Mitgift bekommt? Mit welchem Gesicht vor die Welt? vor den Fürsten? Mit welchem vor die Buhlerin selbst, die den Brandsleden ihrer Ehre in meiner Schande auswaschen würde?

prafident. Wo in aller Welt bringft bu bas Maul ber, Junge?

Ferdinand. Ich beschwöre Sie bei himmel und Erbe, Bater! Sie können durch die hinwerfung Ihres einzigen Sohnes fo glücklich nicht werden, als Sie ihn unglücklich machen! Ich gebe Ihnen mein Leben, wenn das Sie steigen machen kann. Mein Lelen hab' ich von Ihnen; ich werde

teinen Augenblick anstehen, es ganz Ihrer Größe zu opfern! — Meine Chre, Bater! — wenn Sie mir biese nehmen, so war est ein leichtfertiges Schelmenstuck, mir bas Leben zu geben, und ich muß den Bater wie den Auppler verfluchen.

Prafibent (freundlich, indem er ibm auf die Achfel flopft). Brav, lieber Sohn! Jest sch' ich, daß du ein ganger Kerl bist und der besten Frau im Herzogthum würdig. — Sie foll dir werden — Noch diesen Mittag wirst du dich mit der Grafin von Ostheim verloben!

Serdinand (aufs neue betreten). Ift diefe Stunde bestimmt, mich gang ju gerschmettern?

Prafibent (einen lauernten Blid auf ihn werfent). Bo boch hoffentlich beine Ehre nichts einwenden wird?

ferdinand. Rein, mein Bater! Friederite von Oftheim tonnte jeden Andern jum Glüdlichsten machen! (Bor fic, in bodfter Berwirrung.) Bas feine Bosheit an meinem herzen noch gang ließ, zerreißt seine Gute.

Prafident (noch immer fein Auge von ihm wendend). 3ch warte auf beine Dantbarteit, Ferdinand! -

Ferdinand (flurt auf ibn zu und tüßt ibm feurig die Sand). Water! Ihre Gnade entstammt meine ganze Empfindung — Water! meinen heißesten Dank für Ihre herzliche Meinung — Ihre Bahl ist untadelhaft — aber — ich kann — ich darf — bestauern Sie mich — ich kann die Gräfin nicht lieben!

Prafibent (mitt einen Schritt purice). Holla! Jest hab' ich ben jungen Heren! Alfo in diese Falle ging er, der liftige Heuchler — Also es war nicht die Ehre, die dir die Lady versbot. — Es war nicht die Person, sondern die Heirath, die du verabscheutest? —

Serbinand (ficht juerft wie verfieinert, dann fahrt er auf und will fortrennen).

Präsident. Wohin? Halt! Ift bas ber Respect, ben bu mir schuldig bist? Der Major tebre jurud.) Du bist der Lady gemeldet. Der Fürst hat mein Wort! Stadt und Hof wissen es richtig! — Wenn du mich jum Lügner machst, Junge — vor dem Fürsten — der Lady — der Stadt — dem Hofe mich zum Lügner machst — höre, Junge — oder wenn ich hinter gewisse Historien komme! — Halt! Holla! Was bläst so auf einmal das Feuer in deinen Wangen aus?

Ferdinand (idmeeblas und gitternb). Wie? Bad? Es ift gemiß nichts, mein Bater!

Prafibent (einen furchterlichen Bild auf ihn beftenb). Und wenn es was ist — und wenn ich die Spur finden follte, woher diese Widersehlichkeit stammt? — ha, Junge! der bloße Berdacht schon bringt mich zum Rasen! Geh' den Augenblick! Die Wachtparade fängt an! Du wirst bei der Lady senn, sobald die Parole gegeben ist! — Wenn ich auftrete, zittert ein herzogthum! Lass doch sehen, ob mich ein Starrkopf von Sohn meistert! (Er geht und tommt noch einmal wieder.) Junge, ich sage dir, du wirst dort senn, oder sliehe meinen Zorn!

Ferdinand (erwacht aus einer dumpfen Betäubung). Ift er weg? Bar das eines Baters Stimme? — Ja! Ich will zu ihr — will hin — will ihr Dinge sagen, will ihr einen Spiegel vorhalten — Nichtswürdige! und wenn du auch noch dann meine hand verlangst — Im Angesicht des versammelten Abels, des Militärs und des Bolts — Umgürte dich mit dem ganzen Stolze deines Englands — Ich verwerfe dich — ein deutscher Jüngling! (Er eitt hinaus.)

### Bweiter Akt.

Ein Saal im Palais der Ladn Missorb; gur rechten Sand flese ein Sopha, gur Linten ein Flügel.

## Erfte Scene.

Sady in einem freien, aber reizenden Reglige, die Saare noch unfrifirt. fist vor dem Flügel und phantafirt; Sophie, die Kammerjungfer kommt von dem Fenfter.

Sophie. Die Officiere gehen auseinander! Die Bachtparade ift aus - aber ich febe noch feinen Balter!

Saby (sehr unruhig, indem sie aussieht und einen Gang durch den Saat macht). Ich weiß Micht, wie ich mich heute sinde, Sophie — Ich bin noch nie so gewesen — Also du sabst ihn gar nicht? — Freilich wohl — Es wird ihm nicht eilen — Wie ein Werbrechen liegt es auf meiner Brust — Geh', Sophie — man soll mir den wildesten Renner heraussühren, der im Warstall ist! Ich muß ind Freie — Menschen sehen und blauen himmel, und mich leichter reiten ums herz herum.

sophie. Wenn Sie sich unpäslich fühlen, Milaby — berufen Sie Affemblee hier zusammen! Lassen Sie den Herzog hier Tafel halten, oder die l'Hombretische vor Ihren Sopha feten! Mir sollte der Fürst und sein ganzer hof zu Gebotestehen und eine Grille im Kopfe furren?

Laby (wirst sich in den Sopba). Ich bitte, verschone mich! Ich gebe bir einen Demant für jede Stunde, wo ich sie mir vom Halse schaffen kann! Soll ich meine Zimmer mit diesem Bolk tapeziren? — Das sind schlechte, erbärmliche Menschen, die sich entsehen, wenn mir ein warmes herzliches Wort entwischt, Mund und Nasen aufreißen, als sähen sie einen Seist — Sklaven eines einzigen Marionettendraths, den ich leichter als mein Filet regiere! — Was fang' ich mit den Leuten an, deren Seelen so gleich als ihre Saduhren gehen? Kann ich eine Freude dran sinden, sie was zu fragen, wenn ich voraus weiß, was sie mir antworten werden? Oder Worte mit ihnen wechseln, wenn sie das Herz nicht haben, andrer Meinung als ich zu sepn? — Weg mit ihnen! Es ist verdrießlich, ein Noß zu reiten, das nicht auch in den Zügel beißt. (Sie reitt zum Tenster.)

Sophic. Aber den Fürsten werden Sie doch ausnehmen, Lado? Den schönsten Mann — ben feurigsten Liebhaber — ben wisigsten Kopf in feinem ganzen Lande!

Laby (tommt jurud). Denn es ist sein Land — und nur ein Fürstenthum, Sophie, kann meinem Geschmack zur erträglichen Ausrede dienen — Du sagst, man beneide mich! Armes Ding! Beklagen soll man mich vielmehr! Unter allen, die an den Brüsten der Majestät trinken, kommt die Favoritin am schlechtesten weg, weil sie allein dem großen und reichen Mann auf dem Bettelstade begegnet — Wahr ist's, er kann mit dem Kalisman seiner Größe jeden Gelust meines Herzens, wie ein Feenschloß, aus der Erde rusen! — Er sest den Sast von zwei Indien auf die Kasel — rust Paradiese aus Wildnissen — läßt die Quellen seines Landes in stolzen Bogen gen himmel springen, oder das Mark seiner Unterthanen in einem Feuerwert hinpussen — West kann er auch seinem

Herzen befehlen, gegen ein großes, feuriges Herz groß und feurig zu schlagen? Kann er sein darbendes Gehirn auf ein einziges schönes Gefühl erequiren? — Mein Herz hungert bei all dem Vollauf der Sinne; und was helfen mich tausend bestere Empfindungen, wo ich nur Wallungen löschen darf?

Sophie (blidt fie verwundernd an). Wie lang' ift es benn aber, bag ich Ihnen biene, Milado?

Lady. Weil du erst heute mit mir bekannt wirst? — Es ist mahr, liebe Sophie — ich habe dem Fürsten meine Ehre verkauft; aber mein Herz habe ich frei behalten — ein Herz, meine Gute, das vielleicht eines Mannes noch werth ist — über welches der giftige Wind des Hofes nur wie der Hauch über den Spiegel ging! Trau' es mir zu, meine Liebe, daß ich es längst gegen diesen armseligen Fürsten behauptet hätte, wenn ich es nur von meinem Ehrgeiz erhalten könnte, einer Dame am Hofe den Nang vor mir einzuräumen!

Sophic. Und biefes herz unterwarf fich bem Ehrgeize fo gern?

Andy (lebbaft). Als wenn es sich nicht schon gerächt hatte!

Nicht jest noch sich rächte! — Sophie (Bedeutend, indem sie bie Sand auf Sophiend Achsel sallen täbet.) Wir Frauenzimmer können nur zwischen Herrschen und Dienen wählen, aber die höchste Wonne der Gewalt ist doch nur ein elender Bebelf, wenn und die größere Wonne versagt wird, Ellavinnen eines Manned zu senn, den wir lieben!

Sophic. Eine Mahrheit, Milady, die ich von Ihnen gulest hören wollte!

Ladn. Und warum, meine Cophie? Cieht man es benn biefer findischen Führung bes Sceptere nicht an, daß wir nur für das Gängelband tangen? Sahft du es benn biefem

launischen Flattersinne nicht an — biefen wilden Ergöhungen nicht an, daß sie nur wildere Bunfche in meiner Bruft über- larmen sollten?

Sophie (tritt erftaunt jurud). Laby!

Aady (lebbaster). Befriedige diese! Gib mir den Mann, den ich jest denke — den ich anbete — sterben, Sophie, oder besisen muß. (Schmeizend.) Lass' mich aus seinem Munde es vernehmen, daß Thränen der Liebe schöner glanzen in unsern Augen, als die Brillanten in unserm Haar, (seurg) und ich werfe dem Fürsten sein Herz und sein Fürstenthum vor. die Füße, sliehe mit diesem Manne, sliehe in die entlegenste Wüste der Welt — —

Sophie (blidt fie erichroden an). himmel! was machen Gie? Wie wird Ihnen, Laby?

Laby (befturgt). Du entfärbst bich? — Hab' ich vielleicht etwas zu viel gesagt? — D laff' mich beine Zunge mit meinem Zutrauen binden — hore noch mehr — hore Alles —

Sophie (ichaut fich angflich um). Ich fürchte, Milaby - ich fürchte - ich brauch' es nicht mehr zu hören!

Lady. Die Verbindung mit dem Major — Du und die Belt stehen im Wahn, sie sep eine hof- Cabale — Sophie — errothe nicht — schame dich meiner nicht — sie ist das Wert meiner Liebe!

Sophie. Bei Gott! mas mir ahnete!

Andy. Sie ließen sich beschwaben, Sophie — ber schwache Fürst — der hofschlaue Balter — der alberne Marschall — jeder von ihnen wird darauf schwören, daß diese heirath das unfehlbarste Mittel sev, mich dem herzog zu retten, unser Band um so fester zu knupfen! — Ja, es auf ewig zu trennen! auf ewig diese schändlichen Retten zu brechen! — Belogne Lügner! Bon einem schwachen Metbe Aberliftet! — Ihr selbst

führt mir jest meinen Geliebten gu! Das war es ja nur, was ich wollte — Hab' ich ihn einmal — hab' ich ihn — o bann auf immer gute Nacht, abscheuliche Herrlichkeit —

## 3weite Scene.

Gin alter Rammerdiener des Fürsten, ber ein Schmuctiaficen tragt. Die Vorigen.

Kammerbiener. Seine Durchlaucht der herzog empfehlen fich Milado zu Gnaden und schiden Ihnen diese Brillanten jur hochzeit! Sie kommen so eben erst aus Benedig!

Indn (bat bas Randen geoffnet und fabrt erfchroden jurud). Menfch! was bezahlt ber Bergog fur biefe Steine?

Rammer Diener (mit finftrem Geficht). Sie toften ihn teinen Seller!

Lady. Was? Bift bu rafend? Nichts? — und (indem fie einen Schritt von ihm wegtritt) bu wirfft mir ja einen Blick zu, als wenn bu mich burchbohren wolltest — Nichts tosten ihn diese unermeßlich tostbaren Steine?

Aammerdiener. Gestern find siebentaufend Landstinder nach Amerita fort — bie gablen Alles!

Andy (fest ben Schmud ploplich nieder und gebt raich durch ben Saat, nach einer Paufe jum Kammerdiener). Mann! was ift bir? Ich glaube, bu weinft?

Rammerdiener (wifcht fich die Augen, mit foredlicher Stimme, alle Glieder gitternb). Edelfteine, wie diefe da — ich habe auch ein paar Sohne darunter.

Laby (wenter fich bebend meg, feine Sand faffent). Doch feinen gezwungenen?

Kammerdiener (lacht fürchterlich). D Gott! — Nein — lauter Freiwillige! Es traten wohl so etliche vorlaute Bursche vor die Fronte heraus und fragten den Obersten, wie theuer der Fürst das Joch Menschen verlaufe? — Aber unser gnäbigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplat ausmarschiren und die Maulassen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster sprißen, und die ganze Armee schrie: Juch e! nach Amerika! —

Sabn (fallt mit Entfepen in ben Copha). Gott! Gott! - Unb ich borte nichte? und mertte nichte?

Kammerdiener. Ja, gnadige Frau! — Warum mußtet Ihr denn mit unferm Herrn gerad' auf die Bärenhaß reiten, als man den Lärmen zum Ausbruch schlug? — Die Herrlichkeit hättet Ihr doch nicht versäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verkündigten, es ist Zeit, und heulende Waisen dort einen lebendigen Vater verfolgten und hier eine wüthende Mutter lief, ihr säugendes Kind an Bajonnetten zu spießen, und wie man Bräutigam und Braut mit Säbelhieben auseinander riß, und wie Graubärte verzweislungsvoll dastanden und den Burschen auch zuleht die Krücken noch nachwarfen in die neue Welt — D und mitunter das polternde Wirbelsschlagen, damit der Allwissende und nicht sollte beten hören —

Lady (fiebt auf, bestig bewegt). Weg mit diesen Steinen — sie bligen Höllenstammen in mein Herz. (Sanster zum Kammerzblener.) Mäßige dich, armer alter Mann! Sie werden wieder tommen. Sie werden ihr Vaterland wieder sehen.

Aammerdiener (warm und voll). Das weiß der himmel! das werden sie! — Roch am Stadtthor drehten sie sich um und schrien: "Gott mit euch, Weib und Kinder! — Es leb' unser Landesvater — Am jüngften Gerichte sind wir wieder da!" —

Lady (mit fartem Schritt auf: und niedergegenb). Abicheulid!

Fürchterlich! — Mich berebete man, ich habe sie alle getro denet, die Thranen des Landes — Schredlich, schredlich gehen mir die Augen auf — Seh' du — Sag' beinem Herrn — Ich werd' ihm perfonlich danken! (Kammerdiener will gehen, sie wirst ihm ihre Soldborie in den hut.) Und das nimm, weil du mir Wahrheit sagtest —

Aammerdiener (wirft fie verachtlich auf ben Tifch gurud). Legt's ju bem Uebrigen! (Er geht ab.)

Laby (fiebt ibm erstaunt nach). Sophie, fpring' ihm nach, frag' ihn um feinen Namen! Er foll feine Sohne wieder haben! (Sophie ab. Laby nachbentend auf und nieder. Pause. Bu Sophicu, die wieder tommt.) Ging nicht jungst ein Gerücht, daß das Feuer eine Stadt an der Granze verwüstet und bei viershundert Familien an den Bettelstab gebracht habe? (Sie klingelt.)

Sophic. Wie kommen Sie auf bas? Allerdings ift esfo, und die mehrsten biefer Ungludlichen dienen jest ihren Gläubigern als Stlaven, oder verderben in den Schachten ber fürftlichen Silberbergwerke.

Bedienter (tommt). Bas befehlen Milady?

Laby (gibt ibm ben Schmuch). Daß bas ohne Verzug in bie Landschaft gebracht werbe! — Man foll es sogleich zu Geldmachen, befehl' ich, und den Gewinnst bavon unter die Viersbundert vertheilen, die der Brand ruinirt bat!

Sophic. Milady, bedenten Sie, daß Sie die hochfte Un= gnade magen!

Kady (mit Grebe). Soll ich den Fluch feines Landes in meinen Haaren tragen? (Sie wintt dem Bedienten, dieser geht.) Oder willst du, daß ich unter der schrecklichen Last solcher Thranen zu Boden sinke? — Geh', Sophie — Es ist besser, falsche Juwelen im Haar und das Bewußtseyn dieser That im Herzen zu haben!

Sophie. Aber Juwelen wie biefe! Satten Sie nicht Ihre schlechtern nehmen können? Nein, wahrlich, Milaby! es ift Ihnen nicht zu vergeben!

Saby. Narrisches Madden! Dafür werden in einem Augenblide mehr Brillanten und Perlen für mich fallen, ale gehn Konige in ihren Diademen getragen, und fconere -

Bedienter (tommt jurud). Major von Balter -

Sophie (fpringt auf die Ladn ju). Gott! Gie verblaffen -

Sabn. Der erste Mann, ber mir Schreden macht — Sophie — Ich sep unpäßlich, Ebuard! — Halt — Ist er aufgeräumt? Lacht er? Was spricht er? D, Sophie! Nicht wahr, ich sehe häßlich aus?

Sophie. 3ch bitte Gie, Laby! -

Bedienter. Befehlen Sie, daß ich ihn abweise?

Kady (flotternd). Er foll wir willtommen seyn. (Bedienter hinaus.) Sprich, Sophie! — Mas sag' ich ihm? Wie empfang' ich ihn? — Ich werde stumm seyn! — Er wird meiner Schwäche spotten — Er wird — o was ahnt mir — Du verlässest mich, Sophie? — Bleib'! — Doch nein! — Seh'! — So bleib' doch! (Der Major tommt durch das Borzimmer.)

Sophie. Sammeln Gie fich! Er ift fcon ba!

#### Dritte Scene.

Serdinand von Walter. Die Vorigen.

Serbinand (mit einer furgen Berbeugung). Benn ich Sie worin unterbreche, gnabige Krau -

Sabn (unter mertbarem bergtiopfen). In nichts, herr Major, bas mir wichtiger ware.

Serbinand. Ich tomme auf den Befehl meines Baters - Andy. Ich bin feine Schuldnerin.

Serdinand. Und foll Ihnen melben, daß wir uns heizrathen — Go weit ber Auftrag meines Baters.

Cady (entfarte fich und gliert). Nicht Ihres eigenen herzens? Ferdinand. Minister und Auppler pflegen bas'niemals ju fragen!

Sabn (mit einer Beangfligung, daf ihr die Worte versagen). Und Sie felbft hatten fonft nichts beizufegen?

Serdinand (mit einem Blid auf die Mamfell). Roch fehr viel, Milado!

Andy (gibt Sophien einen Bint, diefe entfernt fich). Darf ich Ihnen diefen Sopha anbieten ?

ferdinand. Ich werde furg fenn, Milady!

Ladn. Mun?

Serdinand, 3ch bin ein Mann von Chre!

Sabn. Den ich ju ichaben weiß!

ferdinand. Cavalier!

Saby. Rein beffrer im Bergogthum!

ferdinand. Und Officier!

Lady (someidelbaft). Sie berühren hier Vorzüge, die auch Andere mit Ihnen gemein haben! Warum verschweigen Sie größere, worin Sie einzig sind?

ferdinand (frofig). hier brauch' ich fie nicht!

Lady (mit immer fleigender Angil). Aber für was muß ich diefen Borbericht nehmen?

Lerdinand (langfam und mit Machbrud). Für bent Einwurf der Chre, wenn Sie Luft haben follten, meine Sand zu er= zwingen!

Laby (auffahrend). Was ift bas, herr Major? Schillers fammel. Werte, U.

ferdinand (getaffen). Die Sprache meines herzens - meines Bappens - und diefes Degens!

Sady. Diefen Degen gab Ihnen der Fürft.

Serdinand. Der Staat gab mir ihn durch bie hand bes Fürsten — mein Herz Gott — mein Wappen ein halbes Jahrtausend!

Sabn. Der Name bes Bergogs -

Serdinand (bibig). Kann der Herzog Gefete der Menscheit verdrehen, oder Handlungen munzen wie seine Dreier?
— Er selbst ist nicht über die Ehre erhaben, aber er kann ihren Mund mit seinem Golde verstopfen! Er kann den Hermelin über seine Schande herwersen! Ich bitte mir aus, davon nichts mehr, Milady — Es ist nicht mehr die Rede von weggeworsenen Aussichten und Ahnen — oder von dieser Degenquaste, oder von der Meinung der Belt. Ich bin bereit, dieß alles mit Füßen zu treten, sobald Sie mich nur überzeugt haben werden, daß der Preis nicht schlimmer noch als das Opfer ist!

Lady (fcmershaft von ihm weggebend). herr Major! bas hab' ich nicht verbient!

ferdinaud (ergreift ibre Sand). Bergeben Sie! Wir reden, hier ohne Zeugen. Der Umstand, der Sie und mich — heute und nie mehr — zusammenführt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gefühl nicht zurück zu halten! —— Es will mir nicht zu Ropfe, Milady, daß eine Dame von so viel Schönheit und Geist — Eigenschaften, die ein Mann schäßen wurde — sich an einen Fürsten sollte wegewerfen können, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat, wenn sich diese Dame nicht schämte, vor einen Mann mit ihrem Herzen zu treten!

Laby (fchaut ihm groß ins Geficht). Reden Gie gang aus!

Serdinand. Sie nonnen sich eine Brittin! ErlaubenSie mir — ich kann es nicht glauben, daß Sie eine Brittin
sind! Die freigeborne Tochter bes freiesten Bolks unter
bem Simmel — das auch zu stolz ist, fremder Tugend
"M'rkichern — kann sich nimmermehr an fremdes Laster
verdingen! Es ist nicht möglich, daß Sie eine Brittin sind,
ober das Herz dieser Brittin muß um so viel kleiner seyn,
als größer und kuhner Britanniens Abern schlagen!

Sadn. Sind Sie gu Ende?

ferdinand. Man könnte antworten, es ist weibliche Citelkeit — Leidenschaft — Temperament — Hang zum Bergnügen! Schon öfters überlebte Tugend die Ehre! Schon
Manche, die mit Schande in diese Schranke trat, hat nachher die Welt durch eble Handlungen mit sich ausgesohnt,
und das häßliche Handwert durch einen schonen Gebrauch
geabelt — aber woher denn jest diese ungeheure Preffung
bes Landes, die vorher nie so gewesen? Das war im Namen
bes Herzogthums! — Ich bin zu Ende!

La by (mit Sanstmuth und Sobeit). Es ist das Erstemal, Balter, daß folche Neden an mich gewagt werden, und Sie sind der einzige Mensch, dem ich darauf antworte — Daß Sie meine Hand verwerfen, darum schät; ich Sie! Daß Sie mein Herz lästern, vergebe ich Ihnen! Daß es Ihr Ernst ist, glaube ich Ihnen nicht! Wer sich herausnimmt, Beleibigungen dieser Art einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht braucht, ihn ganz zu verderben, muß dieser Dame eine große Seele zutrauen, oder — von Sinnen sepn. — Daß Sie den Ruin des Landes auf meine Brust wälzen, vergebe Ihnen Gott der Allmächtige, der Sie und mich und den Fürsten einst gegen einander stellt. — Aber Sie hoven

die Englanderin in mir aufgefordert, und auf Borwurfe diefer Art muß mein Baterland Antwort haben!

ferdinand (auf feinen Degen geftupt). 3ch bin begierig!

Sady. Hören Sie alfo, was ich, außer Ihnen, noch Niemand vertraute, noch jemals einem Menichen vertrauen will! - 3ch bin nicht die Abenteurerin, Balter, fur die Sie mich halten! Ich könnte groß thun und fagen: Ich bin fürstlichen Geblute - aus des ungludlichen Thomas Norfolks Beschlechte, ber fur die schottische Maria ein Opfer mard. — Mein Bater, des Konigs oberfter Kammerer, murbe begichtigt, in verratherischem Bernehmen mit Krantreich zu fteben, durch einen Spruch ber Parlamente verbammt und enthauptet. - Alle unfere Guter fielen ber Rrone gu! Bir felbst murben bes Landes verwiesen! Meine Mutter ftarb am Tage ber Sinrichtung! 36 - ein vierzehnjähriges Mädchen — fioh nach Deutschland mit meiner Barterin - einem Raftchen Inwelen - und diefem Ramilienfreug, das meine fterbende Mutter mit ihrem letten Segen mir in den Bufen ftedte!

Serdinand (wird nachdentend und heftet warmere Blide auf ble Lady). Lady (fahrt fort mit immer junehmender Rahrung). Krant — ohne Namen — ohne Schuß und Bermögen — eine ausländische Baise, tam ich nach Hamburg! Ich hatte nichts gelernt, als ein bischen Französisch — ein wenig Filet und den Flügel — besto besser verstand ich, auf Gold und Silber zu speisen, unter damastenen Decken zu schlafen, mit einem Wint zehn Bediente sliegen zu machen und die Schmeicheleien der Großen Ihres Geschlechts aufzunehmen. — Sechs Jahre waren schon hingeweint. — Die letzte Schmucknadel flog dahin — Meine Wärterin starb — und jest führte mein Schicksal Ihren Herzog nach Hamburg. Ich spazierte damals

an den Ufern der Elbe, sah in den Strom und fing eben an zu phantasiren, ob dieses Wasser oder mein Leiden das Tiesste ware? — Der Herzog sah mich, versolgte mich, fand meinen Ausenthalt, lag zu meinen Füßen und schwur, daß er mich liebe. (Sie balt in großer Bewegung inne, dann sahrt sie fort mit weinender Stimme.) Alle Bilder meiner glucklichen Kindbeit wachten jest wieder mit verführendem Schimmer auf — Schwarz wie das Grab graute mich eine trostlose Zukunft an — Mein Herz brannte nach Herzen — Ich sant an das seinige. (Bon ihm wegsfürzend.) Jest verdammen Sie mich!

ferdinand (febr bewegt, eift ihr nach und balt fie jurud). Laby! o himmel! Bas bor'ich? Bas that ich? — Schredlich enthullt fich mein Frevel mir! Sie tonnen mir nicht mehr vergeben!

faby (fommt gurud und bat fid) ju fammeln ge ucht). horen Sie weiter! Der Kurft überrafcte zwar meine wehrlofe Jugend - aber bas Blut ber Morfolt emporte fich in mir: Du. eine geborne Rurftin, Emilie, tief ed, und jest eines Rurften Concubine? - Stoly und Schicfal fampften in meiner Bruft, ale der Fürft mich hieher brachte und auf einmal die ichaudernofte Scene vor meinen Augen fand! Wolluft der Großen diefer Welt ift die nimmerfatte Spane, bie fich mit Beighunger Opfer fucht. - Kurchterlich hatte fie icon in biefem Lande gewüthet - hatte Braut und Brautigam gertrennt - hatte felbft ber Chen gottliches Band gerriffen - - hier bas ftille Glud einer Familie gefchleift I ro dort ein junges unerfahrnes Herz der verheerenden Dest auf= geschloffen, und sterbende Schülerinnen ichaumten ben Namen ihres Lehrers unter gluchen und Budungen aus - 3ch ftellte mich zwifchen bas Lamm und ben Tiger, nahm einen fürft= lichen Gib von ihm in einer Stunde ber Leibenschaft, und diese abscheuliche Opferung mußte aufhören.

ferdinand (rennt in ber beftigften Unruhe burch ben Saal'. Nichts mehr, Milaby! Nicht weiter!

Saby. Die traurige Veriode hatte einer noch traurigern Plat gemacht! Sof und Gerail wimmelten jest von Italiens Auswurf! Rlatterhafte Dariferinnen tandelten mit dem furcht= baren Scepter, und bas Bolf blutete unter ihren Launen -Sie alle erlebten ihren Tag! 3ch fab fie neben mir in ben Staub finten, benn ich war mehr Rofette, ale fie alle! Ich nahm dem Eprannen den Bugel ab, ber wolluftig in meiner Umarmung erschlaffte - bein Vaterland, Balter, fühlte jum Erstenmal eine Menschenhand und fant vertrauend an meinen Bufen! (Daufe, worin fie ibn fcmelgend anfiebt.) D daß der Mann, von dem ich allein nicht verfannt fevn möchte, mich jest zwingen muß, groß zu prablen und meine ftille Tugend am Licht ber Bewunderung ju verfengen! - Balter, ich habe Kerfer gesprengt - habe Todesurtheile gerriffen und manche entsebliche Ewigkeit auf Galeeren verfürzt! In unheilbare Bunden hab' ich doch wenigstens ftillenden Balfam gegoffen - machtige Frevler in Staub gelegt und bie verlorne Sache der Unichuld oft noch mit einer bubleri= fcen Thrane gerettet - Sa, Jungling! wie fuß mar mir bas! Die ftolg tonnte mein Berg jede Unflage meiner fürft: lichen Geburt widerlegen! - Und jest fommt ber Mann, ben mein erschöpftes Schidfal vielleicht jum Erfas meiner vorigen Leiden fouf - der Mann, den ich mit brennender Sehnsucht im Traum icon umfaßte -

Ferdinand (faut ihr ins Wort, durch und burch erschüttert). Bu viel! zu viel! Das ist wider die Abrede, Lady! Sie sollten sich von Anklagen reinigen und machen mich zu einem Berbrecher! Schonen Sie — ich beschwöre Sie — schonen Sie meines Herzens, das Beschämung und wuthende Reue zerreißen —

Laby (bate feine Sand fest). Jest ober nimmermehr! Lange genug hielt die Heldin Stand — Das Gewicht dieser Thränen mußt du noch fühlen. (Im särtlichsen Ton.) Höre, Walter!—wenn eine Unglückliche — unwiderstehlich, allmächtig an dich gezogen — sich an dich prest mit einem Busen voll glühender, unerschöpslicher Liebe — Walter! — und du jest noch das kalte Wort Ehre sprichst — diese Unglückliche, niedergedrückt vom Gefühl ihrer Schande — des Lasters überzehrusst vom Gefühl ihrer Schande — des Lasters überzehrusst wom heldenmäßig emporgehoben vom Anse der Tugend — sich so — in deine Arme wirst (sie umsaßt ihn, beschwerend und seierlich) — durch dich gerettet — durch dich dem Himmel wieder geschenkt sehn will, oder (das Sesicht von ihm abgewender, mit hobser, bebender Simme) deinem Bilde zu entfliehen, dem fürchterlichen Ruse der Verzweiflung gehorsam, in noch abscheulichere Tiesen des Lasters wieder hinuntertaumelt —

Ferdinand (fich von ihr lodreißend, in der ichredlichften Bebrangnis). Nein, beim großen Gott! ich kann das nicht aushalten — Ladp, ich muß — Himmel und Erde liegen auf mir — ich muß Ihnen ein Geständniß thun, Ladp!

Lady (von ihm wegfliebend). Jest nicht! Jest nicht, bei Allem, was heilig ist — in biesem entseslichen Augenblick nicht, wo mein zerriffenes herz an tausend Dolchstichen blutet — Sep's Tod oder Leben — ich darf es nicht — ich will es nicht hören!

Ferdinand. Doch, boch, beste Laby! Sie mussen es. Was ich Ihnen jeht sagen merde, wird meine Strafbarteit minstern und eine warme Abbittet des Vergangenen seyn — Ich habe mich in Ihnen betrogen, Milady — ich erwartete — ich wünschte, Sie meiner Verachtung würdig zu sinden. Fest entschlossen, Sie zu beleidigen und Ihren haß zu verzienen, kam ich hieher. — Glücklich, wir beide, wenn mein Vorsaß gelungen ware. (Er schweize eine Weile, darauf teiter und

fcuchterner.) Ich liebe, Milady - liebe ein burgerliches Madchen - Louise Millerin, eines Mufitus Tochter. (Laby wender fich bleich von ihm weg, er fahrt lebhafter fort.) 3ch weiß, worein ich mich fturge; aber wenn auch Rlugheit die Leidenfchaft fomeigen beißt, fo redet die Oflicht defto lauter - 3ch bin ber Schuldige. 3ch querft gerriß ihrer Unfdulb goldenen Krieden - wiegte ibr Berg mit vermeffenen Soffnungen und gab es verrätherisch der wilden Leidenschaft Dreis -Sie werben mich an Stand - an Beburt - an bie Grundfabe meines Baters erinnern! - aber ich liebe. - Meine Soffnung fteigt um fo bober , je tiefer bie Ratur mit Convenienzen zerfallen ift. - Mein Entschluß und bas Borurtheil! - Bir wollen feben, ob die Mode oder die Menfchheit auf dem Dlage bleiben wird. (Raby hat fich unterbeg bis an bas außerfte Ende des Bimmere jurudgezogen und halt bas Beficht mit beiben Sanden bededt. Er folgt ihr babin.) Sie wollten mir etwas jagen, Milaby ?

Sabn (im Ausbrud bes bestigften Leidens). Nichts, herr von Balter! nichts, als daß Sie sich und mich und noch eine Dritte zu Grunde richten.

Serdinand. Noch eine Dritte?

Saby. Wir können mit einander nicht glücklich werben. Wir muffen doch der Voreiligkeit Ihres Vaters zum Opfer werben. Nimmermehr werd' ich das herz eines Mannes haben, ber mir feine hand nur gezwungen gab.

Ferdinand. Gezwungen, Laby? gezwungen gab? und also boch gab? Können Sie eine Hand ohne Herz erzwingen? Sie einem Mädchen ben Mann entwenden, der die ganze Welt dieses Mädchens ist? Sie einen Mann von dem Mädchen reißen, das die ganze Welt dieses Mannes ist? Sie, Milady — vor einem Augenblick die bewundernse würdige Brittin? — Sie können daß?

Saby. Beil ich es muß. (Mit Ernft und Starte.) Meine Leisbenschaft, Balter, weicht meiner Zärtlichkeit für Sie. Meine Ehre kann's nicht mehr — Unfre Verbindung ist das Gespräch des ganzen Landes. Alle Augen, alle Pfeile des Spottes sind auf mich gespannt. Die Beschimpfung ist unauslöschlich, wenn ein Unterthan des Fürsten mich ausschlägt! Rechten Sie mit Ihrem Bater! Wehren Sie sich, so gut Sie können! — Ich Iaff' alle Minen springen! (Sie geht schnell ab. Der Major bleibt in sprachloser Erstarrung siehen. Pause. Dann flürzt er sort durch die Klügelthür.)

#### Bierte Scene.

Bimmer beim Mufitanten.

Miller. Frau Millerin. Souise treten auf.

Miller (haftig ins Bimmer). Ich hab's ja zuvor gefagt!

Miller (rennt wie toll auf und nieder). Meinen Staaterock her — hurtig — ich muß ihm zuvorkommen — und ein weißes Manichettenbemb! — Das bab' ich mir gleich eingebilbet!

Souife. Um Gotteswillen! mas?

Millerin. Bas gibt's benn? was ift's benn?

Miller (wirst seine Perrude ind Simmer). Nur gleich zum Friseur das! Was es gibt? (Bor den Spiegel gesprungen.) Und mein Bart ist auch wieder fingerslang. — Was es gibt? — Was wird's geben, du Nabenaas? — der Teufel ist los, und dich soll das Wetter schlagen!

Frau. Da febe man! Ueber mich muß gleich Alles tommen! Mitter. Ueber bich? Ja, blaues Donnermaul! und über wen anders? heute fruh mit beinem biabolifchen Junter --

Sab' ich's nicht im Moment gefagt? — Der Burm hat geplandert.

frau. Ab mas! Bie tannft bu bas wiffen?

Mitter. Wie kann ich bas wiffen? — Da! — unter ber hausthur fpukt ein Kerl bes Ministers und fragt nach bem Geiger! Louise. Ich bin bes Tobes!

Miller. Du aber auch mit beinen Vergismeinnichts-Augen! (Racht voll Bosbeit.) Das hat seine Richtigkeit, wem ber Teusel ein Ei in die Wirthschaft gelegt hat, dem wird eine hubsche Tochter geboren — Jest hab' ich's blank.

Frau. Woher weißt bu benn, baß es ber Louise gilt? Du tannst bem herzog recommandirt worden fepn. Er tann bich ins Orchester verlangen.

Miller (fpringt nach seinem Robr). Daß dich der Schwefelzegen von Sodom! — Orchester! — Ja, wo du Aupplerin den Discant wirst heulen und mein blauer hinterer den Contrebaß vorstellen! (Wirst sich in einen Srubi.) Gott im himmel!

Souife Cfest fich tobtenbleich nieder). Mutter! Bater! Barum wird mir auf einmal fo bange?

Miller (fpringt wieder vom Stuhl auf). Aber foll mir der Dintenkleckfer einmal in den Schuß laufen! — Soll er mir laufen! — Es fep in diefer oder in jener Welt — Wenn ich ihm nicht Leib und Seele breiweich zusammendresche, alle zehn Gebote und alle sieden Bitten im Vaterunser, und alle Bücher Mosis und der Propheten aufs Leder schreibe, daß man die blauen Fleden bei der Auferstehung der Todten noch seben soll —

Frau. Ja! fluch' du und poltre du! Das wird jest ben Teufel bannen! hilf, heiliger herregott! Wo hinaus nun? Wie werden wir Rath schaffen? Was nun anfangen? Bater Miller, so rebe boch! (Sie tauft beutend burche Simmer.)

Mitter. Auf ber Stell' jum Minifter will ich! 3ch will felbst mein Maul aufthun - ich felbst will es angeben! Du baft es vor mir gewußt! Du hatteft mir einen Wint geben tonnen! Das Mabel batt' fich noch weisen laffen. noch Beit gewefen - aber nein! - Da hat fich mas matelit laffen; da bat fich mas fischen laffen! Da baft bu nun Solz obendrein jugetragen! - Jest forg' auch fur beinen Ruppelvelz. Krif aus, mas bu einbrockteft! 3ch nehme meine Tochter in Urm und marich mit ihr über die Grange!

## Künfte Scene.

Lerdinand von Walter fturgt erfchroden und außer Athem ins Rimmer. Die Vorigen.

ferdinand. Bar mein Bater ba? Souife (fahrt mit Schreden auf). Gein Bater!

Allmächtiger Gott!

Fran (folige die Sande jusammen). Der Pra= } Alle jugleich. fibent! Es ift aus mit uns!

Miller (lacht voll Bodbeit). Gottlob! Gottlob!

Da haben wir ja die Beicheerung!

ferbinand (eilt auf Louisen ju und brudt fie fart in bie Arme). Mein bift bu, und murfen Boll' und himmel fich zwischen und! Souife. Mein Tod ift gewiß - Rede weiter - Du fprachft einen ichredlichen Namen aus - Dein Bater?

Serdinand. Dichte! Dichte! Es ift überftanden! 3ch hab' bich ja wieder! Du haft mich ja wieder! D laff' mich Athem icopfen an diefer Bruft! Es war eine ichrectliche Stunde!

Souife. Belde? Du tobteft mich!

Ferdinand (tritt jurud und ichaut fie bebeutend an). Eine Stunde, Louise, wo zwischen mein herz und hich eine frem de Gestalt sich warf — wo meine Liebe vor meinem Gewissen erblafte — wo meine Louise aufhörte, ihrem Ferzbinand Alles zu seyn —

Louife (fintt mit verhülltem Geficht auf ben Seffel nieber).

Ferdinand (geht schnell auf sie ju, bleibt sprachlos mit fiarrem Blick vor ihr sichen, dann verläßt er sie ploplich, in großer Bewegung). Nein! Nimmermehr! Unmöglich, Lady! Zu viel verlangt! Ich kann dir diese Unschuld nicht opfern — Nein, beim unendlichen Gott! ich kann meinen Eid nicht verlegen, der mich laut wie des himmels Donner aus diesem brechenden Auge mahnt — Lady, blick' hieher — hieher, du Radenvater — Ich soll diesen Engel würgen? Die hölle soll ich in diesen himmlischen Busen schütten? (Mit Entschluß auf sie zueitend.) Ich will sie führen vor des Weltrichters Thron, und ob meine Liebe Berbrechen ist, soll der Ewige sagen. (Er sast sie bet der Sand und bedt sie vom Schel.) Fasse Muth, meine Theuerste! — Du hast gewonnen! Als Sieger komm' ich aus dem gefährelichsten Kampf zurüct!

Souise. Nein! Nein! — Berhehle mir nichts! Sprich es aus, bas entsesliche Urtheil! Deinen Bater nanntest du? Du nanntest bie Laby? — Schauer bes Todes ergreifen mich — Man fagt, sie wird heirathen.

Serdinand (flurgt betaubt gu Louisens Gugen nieber). Dich, Ungludfelige!

Louife (nach einer Paufe, mit fillem bebendem Ton und schrecklicher Bube). Nun — was erschreck' ich benn? — Der alte Mann bort hat mir's ja oft gefagt — ich hab' es ihm nie glauben wollen. (Pause, dann wirft fie fich Millern laut weineud in ten Arm.)

Water, hier ist beine Tochter wieder — Verzeihung, Bater! — Dein Kind kann ja nicht dafür, daß dieser Traum so schön war, und — fo fürchterlich jest das Erwachen —

Miller. Louise! Louise! D Gott, sie ist von sich — meine Tochter, mein armes Kind — Fluch über den Berführer! — Fluch über das Weib, das sie ihm tuppelte!

Frau (wirft fich jammernd auf Louifen). Berbien' ich biefen Fluch, meine Tochter? Bergeb's Ihnen Gott, Baron! — Bas hat biefes Lamm gethan, daß Sie es würgen?

Ferdinand (fpringt an ihr auf, voll Entidloffenheit). Aber ich will feine Cabalen durchbohren — durchreißen will ich alle diese eisernen Ketten des Vorurtheils — Frei wie ein Mann will ich wählen, daß diese Insectenseelen am Riesenwerk meiner Liebe hinaufschwindeln. (Er will sort.)

Louise (stitert vom Seffel auf, folgt ihm). Bleib'! Bleib'! Bohin willst du? — Bater — Mutter — in biefer bangen Stunde verläßt er und!

Fra u (eilt ibm nach, bangt fich an ibn). Der Prafibent wirb hieher tommen — Er wird unfer Kind mighandeln — Er wird und mighandeln — herr von Balter, und Sie verlaffen und?

Miller (lacht wurhend). Berläßt und! Freilich! Warum nicht? — Sie gab ihm ja Alles hin! (Mit ber einen Sand den Major, mit der andern Louisen fassend.) Geduld, Herr! der Weg aus meinem Hause geht nur über diese da — Erwarte erst deinen Vater, wenn du kein Bube bist. Erzähl' es ihm, wie du dich in ihr Herz stahlst, Betrüger, oder bei Gott! (ihm seine Tochter juschseutend, with und bestig) du sollst mir zuvor diesen winmernden Wurm zertreten, den Liebe zu dir so zu Schanzden richtete!

Ferdinand (fommt jurud, und geht auf und ab in tiefen Gedanken). 3war bie Gewalt des Prafidenten ift groß — Baterrecht

ift ein meites Bort — der Frevel selbst kann sich in seinen Falten versteden, er kann es weit damit treiben — weit! — Doch aufs Aeußerste treibt's nur die Liebe — Hier, Louise! Deine Hand in die meinige! (Er sast diese bestig.) So wahr mich Gott im testen Hauch nicht verlassen soll! — Der Augenblick, der diese zwei Hande trennt, zerreißt auch den Faden zwischen mir und der Schöpfung!

Souise. Mir wird bange! Blid' meg! Deine Lippen

beben! Dein Auge rollt fürchterlich -

Serdinand. Nein, Louise! zittre nicht! Es ist nicht Wahnsinn, was aus mir redet! Es ist das költliche Geschenkt bes himmels, Entschluß in dem geltenden Augenblick, wo die gepreste Brust nur durch etwas Unerhörtes sich Luft macht — Ich liebe dich, Louise — Du sollst mir bleiben, Louise — Icht zu meinem Vater! (Er eilt schnell sort und rennt — gegen den Prafibenten.)

## Sechste Scene.

Per Prafident mit einem Gefolge von Bebienten. Vorige. Prafident (im Sereintreten). Da ift er fcon! Alle (erichroden).

Serdinand (welcht einige Schritte jurud). Im Saufe ber Unichulb.

prafibent. Bo ber Sohn Gehorfam gegen den Bater lernt!

Ferdinand. Laffen Sie und boch — — Prafident (unterbildt ihn, ju Millern). Er ist ber Bater? • Miller. Stadtmusikant Miller. Prasident (jur Frau). Sie die Mutter?

Frau. Ich ja! bie Mutter!

Serdinand (ju Millern). Bater, bring' Er die Lochter weg — ihr broht eine Ohnmacht.

Prafibent. Ueberfluffige Sorgfalt! 3ch will fie anftreischen. (Bu Louisen.) Wie lang' tennt Sie ben Sohn bes Prafis benten?

Souise. Diefem habe ich nie nachgefragt! Ferbinand von Balter besucht mich feit dem November!

Serdinand. Betet fie an!

Prafibent. Erhielt Gie Berficherungen?

Serdinand. Bor wenig Augenbliden die feierlichsten im Angesichte Gottes.

Prafibent (jornig ju feinem Cobne). Bur Beichte beiner . Thorheit wird man dir schon das Beichen geben. (Bu Louisen.) Ich erwarte Antwort.

Souife. Er fcmur mir Liebe.

Serdinand. Und wird fie balten!

prafibent. Duß ich befehlen, bag bu fcmeigft? - Rabm Gie ben Schwur an?

Souife (jartlich). 3ch erwiederte ihn.

Ferdinand (mit fefter Stimme'. Der Bund ist geschloffen! Prafibent. Ich werde das Coo hinaus werfen laffen. (Boshaft zu Louisen.) Aber er bezahlte Sie doch jederzeit baar?

Souise (aufmertfam). Diefe Frage verftehe ich nicht gang.

Prafibent (mit beisendem Lachen). Nicht? Run! ich meine nur — Jedes handwert hat, wie man fagt, feinen goldenen Boden — auch Sie, hoff ich, wird Ihre Gunst nicht verschenkt haben — oder war's Ihr vielleicht mit dem bloßen Verschuft foluß gedient? Wie?

Serdinand (fahrt wie rafend auf). Solle! mas war bab? Louife (jum Major mit Burbe und Unwillen). Serr von Balter, jest find Sie frei! Serdinand. Bater! Ehrfurcht befiehlt die Tugend auch im Bettlerlleib!

prafibent (ladt lauter). Gine luftige gumuthung! Der Bater foll die hure bes Sohnes respectiren.

Souife (ffurst nieder). D Simmel und Erde!

Ferdinand (mit Louisen zu gleicher Zeit, indem er den Degen nach dem Präsidenten zucht, den er aber schnell wieder sinken läte. Bater! Sie hatten einmal ein Leben an mich zu fordern — Es ist bezählt. (Den Degen einstedend.) Der Schuldbrief der kindlichen Pflicht liegt zerriffen da —

Miller (ber bis jest furchtsam auf ber Seite gestanden, tritt bervor in Bewegung, wechselsweise vor Buth mit ben Ichnen knirschend und vor Angst damit klappernd). Euer Ercellenz — Das Kind ist des Baters Arbeit — Halten zu Gnaden — Wer das Kind eine Mahre schilt, schlägt den Pater and Ohr, und Ohrseig' um Ohrseig' — Das ist so Ear bei und — Halten zu Gnaden!

Frau. Silf, herr und heiland! — Jest bricht auch ber Alte los — über unferm Kopf wird das Wetter zusammen: ichlagen!

Prafident (ber es nur balb gebert bat). Regt fich ber Auppler auch? — Wir fprechen und gleich, Auppler!

Miller. Halten zu Gnaden! ich heiße Miller, wenn Sie ein Abagio hören wollen — mit Buhlschaften dien' ich nicht! So lang der Hof noch da Vorrath hat, kommt die Lieferung nicht an und Bürgersleute! Halten zu Gnaden!

frau. Um des himmels willen, Mann! Du bringft Beib und Kind um.

Serdinand. Gie fpielen hier eine Rolle, mein Bater, wobei Gie fich wenigstene bie Bengen hatten erfparen tonnen!

Miller .(tommt ibm naber, bergbafter). Deutsch und verftanblich! Salten ju Gnaben! Guer Ercelleng ichalten und walten im Land! Das ist meine Stube! Mein bevotestes Compliment, wenn ich bermaleins ein pro memoria bringe, aber den ungehobelten Gast werf' ich zur Thur hinaus — Salten zu Gnaden!

Prafibent (vor Buth blag). Bad? — Bad ift bad? (Aritt ibm naber.)

Miller (giest fich fachte jurud). Das mar nur fo meine Deinung, herr - Salten gu Gnaben!

Prafibent (in Klammen). Ha, Spihbube! Ind Zuchthaus spricht dich beine vermessene Meinung — Fort! Man
foll Gerichtsbiener holen. (Einige vom Gesolge geben ab; ber
Prafibent rennt voll Wuth durch das Zimmer.) Vater ins Zuchthaus! — an den Pranger Mutter und Mehe von Tochter! Die Gerechtigkeit soll meiner Wuth ihre Arme borgen! Für
diesen Schimpf muß ich schreckliche Genugthnung haben —
Ein solches Gesindel sollte meine Plane zerschlagen, und ungestraft Vater und Sohn an einander hehen? — Ha, Verfluchte! Ich will meinen Ha an eurem Untergang sättigen,
die ganze Brut, Vater, Mutter und Tochter, will ich meiner brennenden Rache opfern!

ferdinand (tritt gelassen und fiandbaft unter fie bin). O nicht boch! Sept außer Furcht! Ich bin zugegen. (Bum Prafibenten mit Unterwürfigfeit.) Reine Uebereilung, mein Water! Benn Sie sich felbst lieben, keine Gewaltthätigkeit! — Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, worin bas Bort Vater noch nie gehört worden ist — Dringen Sie nicht bis in biefe.

prafibent. Nichtswürdiger! Schweig! Reize meinen Grimm nicht noch mehr!

Miller (tommt aus einer dumpfen Betäubung zu fich felbft). Schan' bu nach deinem Kinde, Fran! Ich laufe zum Herzog!

— Der Leibschneiber — das hat mir Gott eingeblafen — ber Schillers simmt, Werte, II.

Leibichneiber lernt die Flote bet mir! Es tann nicht fehlen beim Bergog. (Er will geben.)

prafibent. Beim herzog, fagft bu? — haft bu vergeffen, daß ich die Schwelle bin, worüber du fpringen oder den halb brechen mußt? — Beim herzog, du Dummtopf? — Berfuch' es, wenn du, lebendig tobt, eine Thurmhohe tief, unter dem Boden im Kerter liegft, wo die Nacht mit der hölle liebaugelt, und Schall und Licht wieder umtehren. Rafle dann mit deinen Ketten und wimmre: mir ift zu viel geschehen!

#### Siebente Scene.

#### Gerichtsdiener. Die Vorigen.

ferdinand (eitt auf Louisen ju, die ihm halb tobt in ben Arm fallt.) Louise! Bulfe! Rettung! Der Schreden überwältigte fie!

Miller (ergreift fein fpanifches Bobr, fest ben but auf und macht fich jum Mugriffe gefast).

Ergu (wirft fich auf bie Aniee por bem Drafibenten).

Prafibent (zu den Gerichtsbienern, feinen Orden entblößend). Legt Hand an, im Namen des Herzogo! — Weg von der Mehe, Junge! — Ohnmächtig oder nicht — wenn sie nur erst das eiserne Halbband um hat, wird man sie schon mit Stein: wurfen ausweden!

frau. Erbarmung, Ihro Ercelleng! Erbarmung! Ersbarmung!

Miller (reift feine Trau in die Sibe). Anie vor Gott, alte Seulhure, und nicht vor — Schelmen, weil ich ja boch fcon ind Suchthaus muß!

Prafident (beife bie Appen). Du fannft bich verrechnen, Bube! Es ftehen noch Galgen leer! (Bu ben Gerichtsbienern.) Muß ich es noch einmal fagen!

Berichtsbiener (bringen auf Louisen ein).

Lerdinand. (fpringt an ihr auf und ftellt fich vor fie, grimmig). Wer will mad? (Er zieht den Degen fammt der Scheide und wehrt fich mit dem Ge al.) Wag' es, sie anzurühren, wer nicht auch die hirnschale an die Gerichte vermiethet hat. (Zum Prafidenten.) Schonen Sie Ihrer seibst! Treiben Sie mich nicht weiter, mein Nater!

Prafibent (brobend gu ben Gerichtsbienern). Wenn euch ener Brob lieb ift, Memmen -

Gerichtsbiener (greifen Louifen wieder an).

Ferdinand. Tod und alle Teufel! Ich fage: Burud! — Noch einmal! Saben Sie Erbarmen mit sich felbst! Ereiben Sie mich nicht aufs Neußerste, Bater!

Prafident (aufgebracht zu ben Gerichtsbienern). Ift bas euer Dienfteifer, Schurfen?

Gerichtsbiener (greifen bipiger an).

ferdinand. Wenn es denn fenn muß (indem er den Degen gieht und einige von benfelben verwunder), fo verzeihe mir, Gerechtigkeit!

Prafibent (voll Born). Ich will doch feben, ob auch ich biefen Degen fuble. (Er fabt Louisen felbft, gerrt fie in bie Sobe und übergibt fie einem Gerichtotenechte.)

Serdinand (lade erbittert). Bater, Bater! Sie machen bier ein beißendes Pasquill auf die Gottheit, die fich fo übel auf ihre Leute verftund, und aus volltommenen hen- terefnechten folochte Minister machte!

Drafident (gu ben llebrigen). Fort mit ihr!

Serdinand, Bater, fie foll an dem Pranger ftehen, aber mit bem Major, des Prasidenten Sohne — Bestehen Sie noch darauf?

Prafident. Defto possirlicher wird bas Spettatel — Fort! ferdinand. Bater! ich werfe meinen Officierebegen auf bas Mabchen — Bestehen Sie noch barauf? —

Präsident. Das Port d'Epée ist an deiner Seite des Prangerstehens gewohnt worden — Fort! fort! Ihr wist meinen Willen!

ferdinand (brudt einen Gerichtsbiener weg, fast Louisen mit einem Arm, mit bem andern judt er ben Degen auf fie). Bater! Eh' Sie meine Gemahlin beschimpfen, burchftof' ich sie — Bestehen Sie noch barauf?

Präsident. Thu' es, wenn deine Klinge auch spisig ist! ferdinand (läst Louisen sabren und blickt furchiertich jum himmel). Du, Allmächtiger, bift Zeuge! Kein menschliches Mittel ließ ich unversucht — ich muß zu einem teuflischen schreiten — Ihr führt sie zum Pranger fort, unterdessen ien ind Ohr rusend) erzähl' ich der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird. (186.)

Prafident (wie vom Blit gerührt). Bas ift bas? -- Ferdinand! — Laft fie lebig! (Er eilt bem Major nach.)

# Dritter Akt.

# Erfte Scene.

Saal beim Brafibenten.

Per Prafident und Secretar Wurm tommen.

Prafident. Der Streich mar vermunicht!

Wurm. Bie ich befürchtete, gnabiger herr! Zwang er= bittert bie Schwarmer immer, aber betehrt fie nie.

Prafibent. 3ch hatte mein bested Bertrauen in diefen Anschlag gesett! 3ch urtheilte fo: wenn bas Madden bes foimpft wird, muß er, ale Officier, jurudtreten. —

wurm. Gang vortrefflich! Aber jum Befchimpfen

hatt' es auch tommen follen.

Prafibent. Und boch — wenn ich es jest mit taltem Blut überdente — Ich hatte mich nicht follen eintreiben laffen. — Es war eine Drohung, woraus er wohl nimmermehr Ernst gemacht hatte.

Wurm. Das benten Sie ja nicht. Der gereigten Leidens ichaft ift teine Thorbeit ju bunt. Sie fagen mir , ber Sere

Major habe immer den Kopf zu Ihrer Regierung geschüttelt! Ich glaub's. Die Grundsate, die er aus Akademien hieber brachte, wollten mir gleich nicht recht einleuchten! Was sollten auch die phantastischen Traumereien von Seelengröße und persönlichem Abel an einem Hof, wo die größte Weisheit diejenige ist, im rechten Tempo, auf eine geschickte Art, Groß und Klein zu sepn! Er ist zu jung und zu seurig, um Geschmack am langsamen, krummen Gang der Cabale zu sinden, und nichts wird seine Ambition in Bewegung seben, als was groß ist und abentenerlich.

Prafibent (verdrieblich). Aber was wird diefe wohlweise Anmertung an unferm Sandel verbeffern?

Wurm. Sie wird Ew. Ercellenz auf die Bunde hinweisen, und auch vielleicht auf den Berband. Einen folden Charafter — erlauben Sie — hatte man entweder nie zum Bertrauten oder niemals zum Feind machen sollen! Er verabscheut das Mittel, wodurch Sie gestiegen sind. Vielleicht war es bis jest nur der Sohn, der die Junge des Verräthers band. Seben Sie ihm Gelegenheit, jenen rechtmäßig abzuschütteln; machen Sie ihn durch wiederholte Stürme auf seine Leidenschaft glauben, daß Sie der zärtliche Vater nicht sind, so dringen die Pflichten des Patrioten bei ihm vor. Ja, schon allein die seltsame Phantasie, der Gerechtigkeit ein so merkwürdiges Opfer zu bringen, könnte Reiz genug für ihn haben, selbst seinen Vater zu stürzen.

Prafibent. Burm! — Burm! — Er führt mich ba vor einen entfehlichen Abgrund.

wurm. Ich will Gie gurudfuhren, gnabiger herr. Darf ich freimuthig reben ?

prafident (indem er fich hiederiegt. Wie ein Berdammter jum Mitverdammten!

Wurm. Alfo verzeihen Sie — Sie haben, bunkt mich, ber biegfamen hoftunft den ganzen Prafibenten zu danken, warum vertrauten Sie ihr nicht auch den Bater au? Ich besinne mich, mit welcher Offenheit Sie Ihren Borgänger damals zu einer Partie Piquet beredeten und bei ihm die halbe Racht mit freundschaftlichem Burgunder hinwegschwemmten, und das war doch die nämliche Nacht, wo die große Mine lodgehen und den ganzen Mann in die Luft blasen sollte — Warum zeigten Sie Ihrem Sohne den Feind? Nimmermehr hätte dieser ersahren sollen, daß ich um seine Liebesangelegenheit wisse. Sie hätten den Roman von Seite des Mädchens untershöhlt und das herz Ihres Sohnes behalten! Sie hätten den klugen General gespielt, der den Feind nicht am Kern seiner Eruppen saßt, sondern Spaltungen unter den Gliedern stiffett!

prafibent. Bie mar bas ju machen?

Wurm. Auf die einfachste Art — und die Karten find noch nicht gang vergeben. Unterbruden Sie eine Zeitlang, daß Sie Bater sind. Meffen Sie sich mit einer Leidenschaft nicht, die jeder Biderstand nur mächtiger machte — Ueberlaffen Sie es mir, an ihrem eigenen Feuer den Burm auszubruten, der sie frist.

prafident. 3ch bin begierig.

Wurm. Ich mußte mich schlecht auf ben Barometer ber Seele verstehen, ober ber herr Major ist in ber Eifersucht schredlich, wie in ber Liebe! Machen Sie ihm das Mädchen verdachtig — Wahrscheinlich ober nicht. Ein Gran hefe reicht hin, die ganze Masse in eine zerstörende Gahrung zu jagen!

. Prafibent. Aber mober biefen Gran nehmen?

Wurm. Da find wir auf dem Puntt - Bor alleu Dingen, gnabiger Berr, erflaren Sie mir, wie viel Sie bet. bet

fernern Beigerung bes Majors auf bem Spiel haben — in welchem Grabe es Ihnen wichtig ift, ben Roman mit bem Bürgermadchen in endigen und die Berbindung mit Labp Milford zu Stande ju bringen?

Prafibent. Rann Er noch fragen, Burm? — Rein ganger Ginfing ift in Gefahr, wenn bie Partie mit ber Laby gurudgeht, und wenn ich ben Major zwinge, mein Sals!

Wurm (munter). Jest haben Sie bie Gnade und boren!
— Den herrn Major umfpinnen wir mit Lift. Gegen bad Mädchen nehmen wir Ihre ganze Gewalt zu hülfe. Bir bictiren ihr ein Billet dour an eine britte Perfon in bie Feber, und fpielen bas mit guter Art dem Major in bie hande.

prafisent. Coller Ginfall! Als ob fie fich fo gefchwind bin bequemen murbe, ihr eigenes Todesurtheil gu fcreiben!

Wurm. Sie muß, wenn Sie mir freie hand laffen wollen. Ich tenne bas gute herz auf und nieder. Sie hat nicht mehr als zwei tödtliche Seiten, durch welche wir ihr Gewissen bestürmen können — ihren Bater und den Major. Der Lestere bleibt ganz und gar aus dem Spiel; desto freier können wir mit dem Musikanten umspringen. —

prafibent. Ale jum Erempel?

wurm. Nach bem, was Ew. Ercellenz mir von dem Auftritt in seinem Sause gesagt haben, wird nichts leichter sepn, als den Vater mit einem Salsproceß zu bedrohen. Die Person des Günftlings und Siegelbewahrers ist gewissermaßen der Schatten der Majestät. — Beleidigungen gegen jenen sind Verlegungen dieser. — Wenigstens will ich den armen Schächer mit diesem zusammengestickten Kobold durch ein Nadelohr jagen.

Prafibent. Doch - ernsthaft burfte ber Sandel nicht werben.

Wurm. Ganz und gar nicht — Rur in fo weit, als es nothig ist, die Familie in die Klemme zu treiben — Wir seben also in aller Stille ben Musikus sest — Die Noth um so bringender zu machen, könnte man auch die Mutter mitenehmen, — sprechen von peinlicher Anklage, von Schaffot, von ewiger Festung, und machen den Brief ber Tochter zur einzigen Bedingniß seiner Befreiung.

prafident. Gut! gut! ich verftehe.

wurm. Sie liebt ihren Vater — bis zur Leidenschaft, möcht' ich sagen. Die Gefahr seines Lebens — seiner Frei= beit zum mindesten — die Vorwurfe ihres Gewissens, den Anlaß dazu gegeben zu haben — bie Unmöglichkeit, den Major zu besitzen — endlich die Betäubung ihres Kopfes, die ich auf mich nehme — es kann nicht fehlen — sie mußtn die Falle gehn.

prafibent. Aber mein Sohn? Bird er nicht auf ber Stelle Bind bavon haben? Bird er nicht muthender werden?

Wurm. Das laffen Sie meine Sorge fenn, gnabiger herr! — Bater und Mutter werden nicht eher freigelaffen, bis die ganze Familie einen körperlichen Eid darauf ablegt, ben ganzen Vorgang geheim zu halten und den Betrug zu bestätigen.

Prafibent. Einen Cib? Bas wirb ein Gib fruchten, Dummtopf?

Wurm. Nichts bei uns, gnäbiger Herr! Bei biefer Menschenart Alles — Und sehen Sie nun, wie schon wir beibe auf diese Manier zum Liel kommen werden — Das Mädchen verliert die Liebe des Majors und den Ruf ihrer Angend! Bater und Mutter ziehen gelindere Saiten auf, und durch und durch weich gemacht von Schickslen dieser Art, erkennen sie's noch zuleht für Erbarmung, wenn ich der Tochter durch meine Hand ihre Reputation wieder Bede-

Prafibent (lacht unter Sopfichatteln). Ja, ich gebe mich bir überwunden, Schurte! Das Geweb' ift fatanisch fein! Der Schüler übertrifft feinen Meister — Run ift die Frage, an wen das Billet muß gerichtet werden? mit wem wir sie in Berdacht bringen muffen?

wurm. Nothwendig mit Jemand, ber burch ben Entschluß Ihres Sohnes Alles gewinnen ober Alles verlieren muß!

Prafident (nach einigem Nachbenken). Ich weiß nur ben hof= marfchall.

Wurm (undt ble Achfeln). Mein Gefchmad mar' er nun freilich nicht, wenn ich Louise Millerin hieße.

Prasident. Und warum nicht? Wunderlich! Eine blenbende Garderobe — eine Atmosphäre von Kau de mille fleurs und Bisam — auf jedes alberne Wort eine Handvoll Ducaten — und alles das follte die Delicatesse einer bürgerlichen Dirne nicht endlich bestechen können? O, guter Freund! so scrupulös ist die Eisersucht nicht! Ich schiede zum Marschall.

Wurm. Unterdeffen, daß Em. Ercellenz diefes und bie Befangennehmung bes Geigers beforgen, werb' ich hingehen und ben bewußten Liebesbrief auffeben.

Prafident (jum Schreibepult gebend). Den Er mir gum Durch= lefen heraufbringt, sobald er zu Stand fenn wird. (Burm geht ab. Der Prafident fest fich zu schreiben; ein Kammerdiener fommt; er fieht auf und gibt ihm ein Papier.) Diefer Berhaftsbefehl muß ohne Aufschub in die Gerichte — ein anderer von euch wird den Hofmarschall zu mir bitten.

Anmmerdiener. Der gnabige herr find fo eben hier ans gefahren.

Prafibent. Roch beffer - aber die Anstalten follen mit Borficht getroffen werden, fagt ihm, daß tein Aufftand erfolgt.

Rammerdiener. Gehr wohl, 3hr' Ercelleng! Prafibent. Berfteht 3hr? Gang in ber Stille. Rammerdiener. Gang gut, 3hro Ercelleng! (26.)

# 3weite Scene.

# Der Prafident und der Hofmarschall.

Hofmarichall (ellfertig). Nur en passant, mein Bester! — Bie leben Sie? Wie befinden Sie sich? — Heute Abend ift große Opera Dido — das superbeste Fenerwert — eine gange Stadt brennt zusammen — Sie sehen sie doch auch brennen? Was?

Prafident. Ich habe Fenerwerts genug in meinem eigenen Saufe, bas meine ganze herrlichkeit in die Luft nimmt — Sie tommen erwunscht, lieber Marschall, mir in einer Sache zu rathen, thatig zu helfen, die und beide pouffirt oder völlig zu Grunde richtet. Segen Sie sich!

Hofmaricall. Machen Sie mir nicht Angft, mein Sufer! Prafibent. Wie gefagt — pouffirt oder ganz zu Grunde richtet. Sie wiffen mein Project mit dem Major und der Lady. Sie begreifen auch, wie unentbehrlich es war, unfer beider Glud zu firiren. Es kann Alles zusammenfallen, Ralb! Mein Ferdinand will nicht!

Hofmarschall. Will nicht — will nicht — ich hab's ja in ber ganzen Stadt schon herumgesagt! Die Mariage ist ja in Jedermanns Munde!

prafident. Sie fonnen vor ber gangen Stadt als Bindmacher dafteben. Er liebt eine Andere! Hofmaricall. Sie icherzen. Ift bas auch wohl ein Sindernis?

prafibent. Bei dem Tropfopf das unüberwindlichfte.

hofmaricall. Er follte fo mahnsinnig fenn und fein Kortune von fich ftogen? Was?

prafinent. Fragen Gie ihn bas und horen Gie, mas er antwortet!

Hofmarichall. Aber, mon Dieu! was fann er denn antworten?

Prafibent. Daß er ber gangen Belt bas Berbrechen entbeden wolle, wodurch wir gestiegen find — baß er unsere falschen Briefe und Quittungen angeben — daß er uns beibe and Meffer liefern wolle — bas tann er antworten!

' Hofmarschall. Sind Sie von Sinnen?

Prafibent. Das hat er geantwortet. Das war er schon Willens, ins Wert zu richten — Davon hab' ich ihn kaum noch burch meine höchste Erniedrigung abgebracht. Was wiffen Sie hierauf zu sagen?

Hofmaricall (mit einem Schafdgeficht). Mein Berftand fteht ftille!

Prafident. Das tonnte noch hingehen. Aber zugleich hinterbringen mir meine Spionen, bag der Oberschent von Bod auf bem Sprunge fep, um die Lady zu werben.

Assmarschall. Sie machen mich rafend! Wer fagen Sie'r von Bod, fagen Sie? — Wiffen Sie benn auch, bas wir Tobfeinde zusammen find? Wiffen Sie auch, warum wir es find?

Prafibent. Das erfte Bort, bas ich hore!

Hofmaricall. Befter! Sie werben horen und aus ber Saut merben Sie fahren — wenn Sie fich noch bes Hofballs entfinnen — es geht jest ins einundzwanzigste Jahr —

wiffen Sie, worauf man ben erften Englischen tangte und bem Grafen von Meerschaum bas heiße Bachs von einem Kronleuchter auf ben Domino tropfelte — Ach Gott, bas muffen Sie freilich noch wiffen!

Prafident. Ber tonnte fo mas vergeffen?

Hofmarschall. Sehen Sie! da hatte Prinzessin Amalte in der Hise des Tanzes ein Strumpsband verloren. — Alles kommt, wie begreissich, in Alarm — von Bod und ich — wir waren noch Kammerjunker — wir kriechen durch den ganzen Redoutensaal, das Strumpsband zu suchen — endlich erblick' ich's — von Bod merk's — von Bod darauf zu, reist es mir aus den Händen — ich bitte Sie! bringt's der Prinzessin und schnappt mir glüdlich das Compliment weg. — Was denken Sie?

Prafibent. Impertinent!

Hofmarichall. Schnappt mir bas Compliment weg — 3ch meine in Ohnmacht zu finten. Eine folde Malice ift gar nicht erlebt worden. — Endlich ermann' ich mich, nahere mich Ihrer Durchlaucht und spreche: Gnadige Frau! von Bod war so gludlich, Höchstehensfelben bas Strumpfband zu überreichen, aber wer bas Strumpfband zuerst erblickte, belohnt sich in der Stille und schweigt.

Drafident. Bravo, Marichall! Braviffimo!

Hofmarschall. Und schmeigt — Aber ich werd's dem von Bod bis jum jungften Gerichte noch nachtragen — ber nieberträchtige, friechende Schmeichler! — Und das war noch nicht genug — Wie wir beibe zugleich auf das Strumpfband zu Boden fallen, wischt mir von Bod an der rechten Fristrallen Puber weg, und ich bin ruinirt auf den ganzen Ball.

prafivent. Das ift ber Mann, der bie Milford heirathen und die erfte Person am hofe werden wird.

Sofmarschall. Sie stofen mir ein Meffer ind herz. Wird? wird? Warum wird er? Wo ift die Nothwendigkeit? Prafibent. Weil mein Ferdinand nicht will und fonst

Reiner fich melbet.

Hofmarfcall. Aber wiffen Sie benn gar tein einziges Mittel, den Major zum Entschluß zu bringen? — Gep's auch noch so bizarr, so verzweifelt! — Was in der Welt kann so widrig sepn, das und jeht nicht willsommen ware, den verhaßten von Bock auszustechen!

Prafibent. 3ch weiß nur eines und bas bei Ihnen fteht. Sofmarichall. Bei mir fteht? Und bas ift?

prafibent. Den Major mit feiner Geliebten gn ent= gweien.

Sofmarichall. Bu entzweien ? Wie meinen Gie bas? -- und wie mach' ich bas?

Prafibent. Alles ift gewonnen, fobald wir ihm bas Dadden verdachtig machen.

Sofmaricall. Daß fie ftehle, meinen Sie?

Prafibent. Ach nein boch! Bie glaubte er bas? - baß fie es noch mit einem Andern babe.

Sofmaricall. Diefer Andre?

prafident. Mußten Sie fenn, Baron.

Hofmaricall. Ich fcpn? Ich? - Ift fie von Abel?

Prafident. Bogu bas? Belder Ginfall! - Gines Mufitanten Tochter.

Sofmaricall. Burgerlich alfo? Das wird nicht angehen Bas?

Prafibent. Bas wirb nicht angehen? Narrenspoffen! Bem unter ber Sonne wird es einfallen, ein Paar runde Bangen nach dem Stammbenman fragen?

Sofmaricall. Aber bedenten Sie doch, ein Ehrenmann! Und meine Reputation bei Sofe!

Prafibent. Das ist was anders! Berzeihen Gie! 3ch habe das noch nicht gewußt, daß Ihnen der Mann von unbescholtenen Sitten mehr ift, als der von Einfluß. Wollen wir abbrechen?

Bofmarichall. Sepen Sie flug, Baron! es war ja nicht fo verftanden.

Prafibent (frofts). Nein — nein! Sie haben vollfommen Recht. Ich bin es auch mude. Ich laffe den Karren stehen. Dem von Bock wünsch' ich Gluck zum Premierminister. Die Welt ist noch anderswo. Ich fordre meine Entlassung vom Herzog.

Hofmaricall. Und ich? — Sie haben gut schwaßen, Sie! Sie sind ein Studirter! Aber ich, — mon Dieu! mas bin denn ich, wenn mich Seine Durchlaucht entlaffen?

Prafibent. Ein Boumot von vorgestern! bie Mode vom vorigen Jahr!

Aofmaricall. Ich beschwöre Sie, Theurer, Goldner! — Erstiden Sie biefen Gebanten! Ich will mir ja Alles gefallen laffen!

Prafibent. Bollen Sie Ihren Namen zu einem Rendezvous hergeben, ben Ihnen biefe Millerin schriftlich vorschlagen foll?

Sofmarichall. In Gottes Namen! Ich will ihn hergeben. Prafident. Und ben Brief irgendwo herausfallen laffen, wo er dem Major zu Gesicht tommen muß?

Bofmarichall. Bum Erempel auf der Parade will ich ihn, als von ungefähr, mit bem Schnupftuch herausschleudern.

prafibent. Und die Rolle ihres Liebhabers gegen ben Major behaupten ?

Sofmarschall. Mort do ma vie! Ich will ihn schon waschen! Ich will bem Naseweis den Appetit nach meinen Amouren verleiden!

Prafibent. Run geht's nach Bunfch! Der Brief muß noch heute geschrieben fenn. Sie muffen vor Abend noch herkommen, ihn abzuholen und Ihre Rolle mit mir zu bezrichtigen!

Hofmarschall. Sobald ich sechzehn Bisiten werde gegeben haben, die von allerhöchster Importance sind. Berzeihen Sie also, wenn ich mich ohne Aufschub beurlaube! (Gebt.)

Prafibent (tingett). Ich gable auf Ihre Berfchlagenheit, Marichall!

Hofmar ichall (ruft jurud). Ah, mon Dieu! Sie kennen mich ja.

### Dritte Scene.

# Der Prafident und Wurm.

Wurm. Der Geiger und feine Frau find gludlich und ohne alles Geräusch in Berhaft gebracht. Wollen Ew. Ercellenz jest den Brief überlefen?

prafident (nachdem er getefen). herrlich! herrlich, Secretar! Auch der Marschall hat angebiffen! — Ein Gift wie das mußte die Gefundheit selbst in eiternden Aussas verwandeln — Nur gleich mit den Vorschlägen zum Vater und dann warm zu der Lochter! (Geben ab zu verschiedenen Setten.)

#### Vierte Scene.

Bimmer in Millers Bohnung.

# Sonife und Ferdinand.

Souife. Ich bitte bich, hore auf! Ich glaube an teine gludlichen Tage mehr. Alle meine hoffnungen find gefunten.

Serdinand. So sind die meinigen gestiegen! Mein Bater ift aufgereigt; mein Bater wird alle Geschühe gegen und richten! Er wird mich zwingen, den unmenschlichen Sohn zu machen! Ich stehe nicht für meine kindliche Pflicht! Buth und Berzweislung werden mir das schwarze Geheimniß seiner Mordthat erpressen. Der Sohn wird den Bater in die Hände des Henkers liefern — Es ist die höch ste Gesahr — und die höchste Gesahr mußte da sepn, wenn meine Liebe den Riesensprung wagen sollte — Höre, Louise! — Ein Gebanke, groß und vermessen wie meine Leidenschaft, drängt sich vor meine Seele — Du, Louise, und ich und die Liebe! — liegt nicht in diesem Cirkel der ganze Himmel? oder brauchst du noch etwas Viertes dazu?

Souife. Brich ab! Nichts mehr! Ich erblaffe über bas, was bu fagen willft!

Ferdinand. Haben wir an die Welt keine Forderung mehr, warum denn ihren Beifall erbetteln? Warum wagen, wo nichts gewonnen wird und Alles verloren werden kann? — Wird diese Auge nicht eben so schwelzend funkeln, ob es im Rhein oder in der Elbe üch spiegelt, oder im baltischen Meer? Mein Laterland ift, wo mich Louise liebt! Deine Fußtapfen in wilden, sandigen Wüsten mir interessanter, als das Münster in meiner Heimath. — Werden wir die Proche

ber Städte vermissen? Wo wir sepn mögen, Louise, geht eine Sonne auf, eine unter — Schauspiele, neben welchen ber üppigste Schwung ber Künste verblaßt! Werden wir Gott in keinem Tempel mehr dienen, so ziehet die Nacht mit begeisterneden Schauern auf, der wechselnde Mond predigt und Buße, und eine andächtige Kirche von Sternen betet mit und! — Werden wir und in Gesprächen der Liebe erschöfen? Ein Lächeln meiner Louise ist Stoff für Jahrhunderte, und der Traum des Lebens ist aus, bis ich biese Thraue ergründe!

Souife. Und hatteft bu fouft feine Pflicht mehr als beine Liebe?

Ferdinand (neumarment). Deine Ruhe ist meine heiligste!
Fouise (sebr ernsthaft). So schweig' und verlass' mich —
Ich habe einen Water, ber tein Vermögen hat, als diese einzige Tochter — der morgen sechzig alt wird — der ber Nache des Präsidenten gewiß ist!

Ferdinand (faut rafch ein). Der und begleiten wird. Darum teinen Einwurf mehr, Liebe! Ich gehe, mache meine Kost-barkeiten zu Geld, erhebe Summen auf meinen Nater. Es ist erlaubt, einen Räuber zu plündern, und sind seine Schähe nicht Blutgeld bes Vaterlands? — Schlag ein Uhr um Mitternacht wird ein Wagen hieher fahren. Ihr werft euch hinein! Wir fliehen!

Souise. Und der Fluch beines Baters und nach? — Ein Fluch, Unbesonnener, ben auch Mörder nie ohne Erhörung aussprechen, den die Rache des himmels auch dem Dieb auf dem Rade hält, der uns Flüchtlinge unbarmherzig, wie ein Gespenst, von Meer zu Meer jagen würde? — Nein, mein Geliebter! Wenn nur ein Frevel dich mir erhalten kann, so hab' ich noch Stärke, dich zu verlieren.

Serdinand (fieht fill und murmelt b. fter). Wirflich?

Souise. Berlieren! — O, ohne Granzen entsehlich ift ber Gedanke — gräßlich genug, ben unsterblichen Geist zu durchbohren und die glühende Bange der Freude zu bleichen. — Ferdinand! dich zu vertieren! — Doch, man verliert ja nur, was man besessen hat, und dein herz gehört deinem Stande — Mein Anspruch war Kirchenraub, und schaudernd geb' ich ihn auf.

Serdinand (bas Geficht vergertt und an ber Unterlippe nagenb). Gibft bu ihn auf?

Couise. Nein! Sieh mich an, lieber Walter! Nicht so bitter die Jähne geknirscht. Komm! Lass' mich jest beinen sterbenden Muth durch mein Beispiel beleben! Lass' mich die Helbin dieses Augenblick sepn — einem Bater den entstohenen Sohn wieder schenken — einem Bündniß entsagen, das die Fugen der Bürgerwelt auseinander treiben und die gemeine ewige Ordnung zu Grund stürzen würde — Ich bin die Berbrecherin — mit frechen, thörichten Bunschen hat sich mein Busen getragen — mein Unglück ist meine Strafe, so lass' mir doch jest die süße, schmeichelnde Täuschung, daß es mein Opfer war — Wirst du mir diese Wollust mißgönnen?

ferd in and (bat in ber Berfirenung und Wuth eine Bioline ergriffen und auf derfeiben ju fpielen versucht — Tept gerreißt er die Salten, zerschmettert bas Infirument auf bem Boben und bricht in ein sautes Gelächter aus).

Louise. Walter! Gott im himmel! Bas foll das? — Ermanne bich! — Fassung verlangt diese Stunde — es ist eine trennende! Du hast ein herz, lieber Walter! Ich tenne es! — Warm wie das Leben ist deine Liebe, und ohne Schranken wie das Unermesliche. — Schenke sie einer Edeln und Murdigern — sie wird die Glüclichsten ihres Geschlechts nicht beneiden — (Ibrinen unterwanden) Mich

follft du nicht mehr sehn — Das eitle betrogene Madchen verweine seinen Gram in einsamen Mauern, um seine Thranen wird sich Niemand bekümmern — Leer und erstorben ist meine Zukunst — Doch werd' ich noch je und je am verzwelkten Strauß der Vergangenheit riechen. (Indem sie ihm mir abgewandtem Gesicht ihre gitternde Sand gibt.) Leben Sie wohl, herr von Walter!

Serdinand (fpringt aus feiner Betaubung auf). Ich entfliebe, Louife! Wirft du mir wirklich nicht folgen?

Souise (bat fich im hintergrund bes 21mmers niedergefest und bate bas Geficht mit beiden handen bedeckt). Meine Pflicht heißt mich bleiben und bulden.

Serdinand. Schlange, bu lugft! Dich feffelt mas anders bier!

Louife (im Ton bes tieffien inwendigen Leibens). Bleiben Gie bei biefer Bermuthung - fie macht vielleicht weniger elenb.

Ferdinand. Kalte Pflicht gegen feurige Liebe! — Und mich foll bas Mährchen blenden? — Ein Liebhaber feffelt bich, und Weh über bich und ihn, wenn mein Verdacht sich bestätigt! (Seht schnell ab.)

# Künfte Scene.

#### Louise allein.

(Sie bleibt noch eine Zeitlang ohne Bewegung und ftumm in bem Seffel liegen, endlich ftebt fie auf, tommt vorwärts und fiebt furchtfam berum.)

Bo meine Eltern bleiben? - Mein Bater verfprach, in wenigen Minuten gurud ju fepu, und icon find funf volle

fürchterliche Stunden vorüber — Benn ihm ein Unfall — Wie wird mir? — Warum geht mein Athem fo angftlich?

(Best tritt Wurm in das Bimmer und bleibt im hintergrund fieben, ohne von ibr bemerft ju merben,)

Es ift nichts Birkliches — Es ift nichts als bas ichaubernbe Gautelspiel bes erhipten Gebluts — hat unfere Seele nur einmal Entsehen genug in sich getrunten, so wird bas Aug' in jedem Bintel Gespenfter sehen.

# Sechste Scene.

### Louise und Secretar Wurm.

Wurm (fommt naber). Guten Abend, Jungfer!

Souife. Gott! wer fpricht ba? (Sie drebt fic um, wird den Secretar gewahr und tritt erschroden jurud.) Schredlich! Schredlich! Meiner angftlichen Ahnung eilt schon die ungludfeligste Ersfüllung nach. (Bum Secretar mit einem Blid voll Berachtung.) Suchen Sie etwa den Prassenten? Er ift nicht mehr da!

Wurm. Jungfer, ich fuche Gie!

Louise. So muß ich mich wundern, daß Sie nicht nach bem Marktplate gingen!

Wurm. Marum eben babin?

Souife. Ihre Braut von der Schandbuhne abzuholen.

wurm. Mamfell Millerin! Gie haben einen falfchen Berbacht -

Souise (unterbrudt eine Untwort). Bas fteht Ihnen gu Dienften?

wurm. 3ch tomme, geschickt von Ihrem Bater. Souise (befürzt). Bon meinem Bater? - Do in mein Bater?

Wurm. Bo er nicht gern ift.

Sonife. Um Gotteswillen! Gefdwind! Dich befallt eine uble Ahnung — Bo ift mein Bater?

wurm. Im Thurm, wenn Gie es ja wiffen wollen.

Souife (mit einem Blid jum Simmel). Das noch! Das auch noch! - 3m Churm? Und warum im Churm?

Wurm. Auf Befehl des Bergogs.

Souife. Des herzogs?

wurm. Der bie Berletung ber Majestät in ber Person feines Stellvertreters -

Souise. Bas? was? D ewige Allmacht!

wurm. Auffallend zu ahnden beschloffen hat.

Louise. Das war noch übrig! Das! — Freilich, freilich, mein Herz hatte noch außer bem Major etwas Theures — das durfte nicht übergangen werden — Verletung der Majestät — Himmlische Vorsicht! Rette! o rette meinen sinkenden Glauben! — Und Ferdinand?

Wurm. Bahlt Lady Milford, oder Fluch und Enterbung. Souise. Entsehliche Freiheit! — Und doch — doch ist er glücklicher. Er hat keinen Vater zu verlieren. Zwar keinen haben, ist Verdammniß genug! — Mein Vater auf Verletung der Majestät — mein Geliebter die Lady oder Fluch und Enterbung — Wahrlich, bewundernswerth! Eine vollstommene Büberei ist auch eine Vollsommenheit? Nein! dazu sehlt noch etwas — Wolft meine Mutter?

Wurm. Im Spinnhaus.

Louise (mit ichmerwollem Lächeln). Jeht ist es völlig! — Böllig, und jeht mar' ich ja frei — Abgeschält von allen Pflichten — und Thränen — und Freuden — abgeschält von der Borsicht. Ich brauch' sie ja nicht mehr — (Schrectliches

Sillischweigen.) haben Sie vielleicht noch eine Zeitung? Reben Sie immerbin. Best tann ich Alles boren.

wurm. Bas gefcheben ift, wiffen Sie.

Fouise. Also nicht, was noch kommen wird? (Weberum Pause, worin sie den Secretar von oben bis unten ansieht.) Armer Mensch! du treibst ein trauriges Handwerk, wobei du un= möglich selig werden kannst. Unglückliche machen, ist schon schrecklich genug, aber graßlich ist's, es ihnen verkund i= gen—ihn vorzusingen den Eulengesang, dabei zu stehn, wenn das blutende Herz am eisernen Schaft der Noth wen digkeit zittert und Christen an Gott zweiseln. — Der himmel bewahre mich! Und wurde dir jeder Angstropse, den du sallen siehst, mit einer Tonne Goldes ausgewogen — ich möchte nicht du sepn — Was kann noch geschehen?

Wurm. 3ch weiß nicht.

Souise. Sie wollen es nicht wiffen — Diese lichtscheue Botschaft fürchtet das Geräusch der Borte, aber in der Grabtille Ihres Gesichts zeigt sich mir das Gespenst — Bas ist noch übrig? — Sie sagten vorhin, der herzog wolle es auffallend ahnden? Bas nennen Sie auffallend?

wurm. Fragen Gie nichts mehr.

Aouise. Höre, Menfch! Du gingst beim henter zur Schule. Wie verständest du sonst, das Eisen erst langsam bedächtlich an den knirschenden Gelenken hinaufzuführen und das zudende herz mit dem Streich der Erbarmung zu neden? Welches Schicksl wartet auf meinen Bater? — Es ist Tod in dem, was du lachend sagst; wie mag das aussehen, was du and dich hältst? Sprich es aus! Lass mich sie auf einmal haben, die ganze zermalmende Ladung! Was wartet auf meinen Pater?

Wurm. Gin Criminal=Proces.

.. Souise. Bas ift aber bas? - Ich bin ein unwiffenbes, unfchuldiges Ding, verstehe mich wenig auf eure fürchterlichen lateinischen Borter. Bas heißt Eriminal proces?

wurm. Gericht um Leben und Tod.

Avuife (flandhaft). Go bant' ich Ihnen! (Sie etlt fcnett in em Seitenzimmer.)

Wurm (fiebt betroffen ba). Wo will das hinaus? Sollte die Narrin etwa? — Teufel! Sie wird doch nicht — Ich eile nach — ich muß für ihr Leben bürgen. (Im Begriff ihr zu folgen.) Louise (tommt zurück, einen Mantel umgeworsen). Verzeihen Sie, Secretär! Ich schließe das Zimmer.

Wurm. Und wohin benn fo eilig? Aouife. Bum herzog. (Will fort.)

Wurm. Bad? Bobin ? (Er balt fie erfchroden jurud.)

Louise. Bum herzog. hören Sie nicht? Bu eben bem Berzog, ber meinen Water auf Tod und Leben will richten laffen — Mein! nicht will — muß richten laffen, weil einige Bösewichter wollen; ber zu dem ganzen Proces ber beleibigten Majestät nichts hergibt, als eine Majestät und feine fürstliche handschrift.

Wurm (lacht überlaut). Bum Bergog!

Louise. Ich weiß, worüber Sie lachen – aber ich will ja auch tein Erbarmen bort finden — Gott bewahre mich! nur Etel — Etel nur an meinem Geschrei. Man hat mir gesagt, daß die Großen der Welt nicht belehrt sind, was Elend ist — nicht wollen belehrt seyn. Ich will ihm sagen, was Elend ist — will es ihm vormalen in allen Verzerrungen des Todes, was Elend ist — will es ihm vorheulen in Mark und Bein zermalmenden Tonen, was Elend ist — und wenn ihm jest über der Beschreibung die Haare zu Berge sliegen, will ich ihm noch zum Schluß in die Ohren schrein, daß in der

Sterbestunde auch die Lungen der Erbengötter zu röcheln anfangen, und das jungste Gericht Majestaten und Bettler in dem nämlichen Siebe ruttle. (Sie will geben.)

Wurm (boshaft freundlich). Gehen Sie, v gehen Sie ja! Sie konnen mahrlich nichts Rlugeres thun. Ich rathe es Ihnen, gehen Sie, und ich gebe Ihnen mein Wort, daß ber Herzog willfahren wird.

Souise (nebt ploplich fill). Wie fagen Sie? — Sie rathen mir felbst dazu? (Kommt schnett jurud.) hm! Was will ich denn? Etwas Abscheuliches muß es senn, weil dieser Mensch dazu rath — Woher wissen Sie, daß der Fürft mir willfahren wird?

wurm. Beil er es nicht wird um fonft thun durfen.

Souife. Nicht umfonft? Belden Preis tann er auf eine Menichlichteit fegen?

wurm. Diefe icone Supplicantin ift Preifes genug.

Souife (bleibt erftarrt fieben, bann mit brechenbem Laut). All= gerechter!

wurm. Und einen Bater werden Gie boch, will ich hoffen, um biefe gnabige Care nicht überforbert finden?

Souise (auf und ab, auber Faffung). Ja! ja! Es ift mahr! Sie find verschanzt, eure Großen — verschanzt vor der Bahrebeit hinter ihre eigenen Laster, wie hinter Schwerter ber Cherubim — Helfe bir der Allmächtige, Bater! Deine Tochter kann für bich sterben, aber nicht sundigen!

wurm. Das mag ihm wohl eine Reuigkeit fenn, dem armen verlaffenen Mann — "Meine Louise" fagte er mir, "hat mich zu Boden geworfen! Meine Louise wird mich auch aufrichten." — Ich eile, Mamfell, ihm die Antwort zu bringen! (Siellt fich, als ob er ginge.)

Souise (ette tom nach, bate ton jurud). Bleiben Sie! bleiben Sie! Bedulb! - Wie fint diefer Satan ift, wenn et alle.

Menschen rasend zu machen! Ich hab' ihn niedergeworfen. Ich muß ihn aufrichten. Reden Sie! Rathen Sie! Was kan ich? was muß ich thun?

wurm. Es ift nur ein Mittel!

Souife. Diefes einzige Mittel?

Wurm. Much Ihr Bater munfcht -

Couise. Auch mein Bater? - Bad ift bas für ein Mittel?

Wurm. Es ift Ihnen leicht.

Souise. Ich fenne nichts Schwereres, als bie Schande.

wurm. Benn Gie ben Major wieder frei machen wollen.

Kouise. Bon feiner Liebe? Spotten Sie meiner? — Das meiner Billfur zu überlaffen, wozu ich gezwungen ward?

wurm. So ift es nicht gemeint, liebe Jungfer! Der Major muß zuerft und freiwillig zurudtreten.

Souife. Er wird nicht.

Wurm. So scheint es. Würde man benn wohl seine Buflucht zu Ihnen nehmen, wenn nicht Sie allein bazu belfen tonnten?

Souife. Rann ich ihn zwingen, daß er mich haffen muß?

Wurm. Wir wollen versuchen! Gegen Sie fich!

Souife (betreten). Menfch! was bruteft bu?

Wurm. Segen Sie fich! Schreiben Sie! hier ift Feber, Papier und Dinte!

Kouife (fest fich in bochfter Beunrubigung). BBas foll ich fcbreiben? Un wen foll ich fcbreiben?

wurm. Un den henter Ihres Baters.

Louife. Sa! bu verftehft bich barauf, Seelen auf bie Rolter gu fchrauben! (Ergreift eine Feber.)

wurm (bicitri). "Gnadiger herr" -

Louife (fcreibt mit gitternber Sanb).

wurm. "Schon brei unerträgliche Tage find vorüber - - find vorüber - und wir faben und nicht."

Souife (flust, legt die Feber weg). An wen ift der Brief? Wurm. Un ben henter Ihres Baters.

Souife. D mein Gott!

wurm. "Salten Sie fich befiwegen an ben Major — an den Major — ber mich ben gangen Lag wie ein Argus hutet."

Souife (fpringt auf). Buberei, wie noch teine erhort worsben! An wen ift ber Brief?

wurm. An ben henter Ihres Batere.

Louise (tie Sinde ringend, auf und nieder). Rein! nein! nein! Das ist tyraunisch, o himmel! Strafe Menschen mensche lich, wenn sie dich reizen, aber warum mich zwischen zwet Schrecknisse pressen? Warum zwischen Tod und Schande michhin und her wiegen? Warum diesen blutsaugenden Teusel mir auf den Nacen seinen? — Macht, was ihr wollt! Ich schreibe das nimmermehr!

Wurm (greift nach bem but). Bie Gie wollen, Mabemol-felle! Das fteht gang in Ihrem Belieben.

Souise. Belieben, sagen Sie? In meinem Belieben? — Geh', Barbar! Sange einen Ungludlichen über ben Abgrund ber Hölle auf, bitt' ihn um etwas, und laftre Gott, und frag' ihn, ob's ihm beliebe. — D bu weißt allgu gut, baß unfer Herz an natürlichen Trieben so fest all an Ketten liegt — nunmehr ist Alles gleich! Dictiren Sie weiter! 3ch bente nichts mehr. Ich weiche der überlistenden Holle. (Gie. seit sich jum zweiten Mal.)

Wurm. "Den gangen Tag wie ein Argus hütet" — Saben Sie das?

Souife. Beiter! weiter!

Wurm. "Wir haben gestern den Praftbenten im Spend

gehabt. Es war position ju feben, wie der gute Major um meine Ehre fich wehrte."

Sonife. Dicon, icon! o berrlich ! - Rur immer fort!wurm. "3d nahm meine Buflucht ju einer Dhumacht - au einer Dhnmacht - bag ich nicht laut lachte."

Souife. D himmel!

Wurm. "Aber bald wird mir meine Maste unerträglich unerträglich - Wenn ich nur lodfommen fonnte" -

Souife (halt inne, fieht auf, geht auf und nieber, ben Ropf gefentt, ale fudte fie mas auf bem Boden; bann fest fie fich wieberum, fdreibt weiter). "Losfommen fonnte."

wurm. "Morgen bat er ben Dienft - Daffen Sie ab. menn er von mir geht, und tommen an den bewußten Ort" - Saben Gie "bewußten?"

. Souife. 3ch habe Alles!

wurm. "Un den bewußten Ort ju Ihrer gartlichen ..... Louise."

Souife. Run fehlt die Abreffe noch! Wurm. "Un Serrni Doffmaricall von Ralb."

Souife. Ewige Bornot! Gin Dame, fo fremd meinen Obren, als meinem Bergen biefe ichandlichen Beilen! (Gie fiebt auf und betrachtet eine große Paufe lang mit farrem Blid bas Gefdries bene . endlich reicht fie es dem Gecretar mit erichopfter , binfterbender Stimme.) Nehmen Sie, mein herr! Es ift mein ehrlicher Name - es ift Kerdinand - ift die gange Bonne meines Lebens, was ich jest in Ihre Sande gebe - Ich bin eine Bettlerin!

wurm. Onein doch! Bergagen Sie nicht, liebe Mademois felle! Ich habe hergliches Mitleid mit Ihnen. Vielleicht - wer weiß? - Ich könnte mich noch wohl über gewiffe Dinge hinwegfeben - Bahrlich! Bei Gott! 3ch habe Mitleid mit Ihnen! Souise (bildt ibn fiarr und burdbringend an). Reben Sie nicht aus, mein herr! Sie find auf dem Bege, fich etwas Entfehliches zu munichen.

Wurm (im Begriff, ibre Sand ju tuffen). Gefett, es mare biefe niedliche Sand — Wie fo, liebe Jungfer?

Souise (groß und schredlich). Beil ich bich in ber Brautnacht erdroffelte und mich bann mit Bollust aufs Rad flechten ließe. (Sie will geben, tommt aber schnell jurud.) Sind wir jest fertig, mein herr? darf die Taube nun fliegen?

wurm. Nur noch die Rleinigfeit, Jungfer! Sie muffen mit mir und das Sacrament darauf nehmen, diefen Brief für einen freiwilligen zu erkennen.

Souife. Gott! Gott! und du felbft mußt bas Siegel geben, bie Berte ber Bolle gu vermahren? (Burm giebt fie fort.)

# 🔰 ierter Akt.

### Erfte Scene.

Saal beim Prafibenten.

Jerdinand von Walter, einen offenen Brief in ber Sant, fommt furmifch burch eine Thur, burch eine andere ein Kammerdiener.

Serdinand. Bar fein Marfchall ba?

Rammerdiener. herr Major, ber herr Prafibent fragen nach Ihnen!

Serdinand. Alle Donner! 3ch frag', war fein Mar-fcall da?

Rammerdiener. Der gnädige herr figen oben am Obarotische!

Serdinand. Der gnabige herr foll im Ramen ber gangen Solle baber tommen! (Rammerbiener geht ab.)

### Zweite Scene.

Jerdinand allein, ben Brief burchfliegend, balb erftarrenb, bald wuthenb berumfturgenb.

Es ist nicht möglich! nicht möglich! Diese himmlische hulle verstedt tein so teuflisches herz — Und doch! doch! Wenn alle Engel herunter stiegen, für ihre Unschuld bürgten — wenn himmel und Erde, wenn Schöpfung und Schöpfer zussammentraten, für ihre Unschuld bürgten — es ist ihre hand — Ein unerhörter, ungeheurer Betrug, wie die Menschheit noch teinen erlebte! — Das also war's, warum man sich so beharrlich der Flucht widersetzt! — Darum — o Gott! jest erwach' ich, jest enthüllt sich mir Alles! Darum gab man seinen Anspruch auf meine Liebe mit so viel heldenmuth auf, und kald hatte selbst mich die himmlische Schminke betrogen! (Er fürzt rasch durchs Limmer, dann sieht er wieder nachdentend siu.)

Mich so ganz zu ergründen! — Jedes tühne Gefühl, jede leise schüchterne Bebung zu erwiedern, jede feurige Wallung — An der feinsten Unbeschreiblichkeit eines schwebenden Lauts meine Seele zu fassen — Mich zu berechnen in einer Thräne — Auf jeden jähen Gipfel der Leidenschaft mich zu begleiten, mir zu begegnen vor jedem schwindelnden Absturz — Gott! Gott! und alles das nichts als Grimasse? — Grimasse? — D wenn die Lüge eine so haltbare Farbe hat, wie ging es zu, das sich tein Teusel noch in das himmelreich bineinlog?

Da ich ihr die Gefahr unferer Liebe entbedte, mit welch' überzeugender Taufchung erblafte die Falfche ba! Mit welch' siegender Burde folug sie den frechen hohn meines Baters zu Boden, und in eben dem Augenblick fühlte bas Weib sich bod

schuldig — Bas? hielt sie nicht selbst die Feuerprobe ber Wahrheit aus — die Heuchlerin sinkt in Ohnmacht. Welche Sprache wirst du jest führen, Empfindung? Auch Koletten sinken in Ohnmacht. Womit wirst du dich rechtsertigen, Unschuld? — Auch Megen sinken in Ohnmacht.

Sie weiß, was sie aus mir gemacht hat. Sie hat meine ganze Seele gesehen. Wein herz trat beim Erröthen des ersten Kusses sichten in meine Augen — und sie empfand nichts? empfand vielleicht nur den Triumph ihrer Kunst? — Da mein glücklicher Wahnsinn den ganzen himmel in ihr zu umspannen wähnte! meine wildesten Bunsche schwiegen! Vor meinem Gemüthe stand fein Gedanke, als die Ewigkeit und das Mädchen — Gott! da empfand sie nichts? fühlte nichts, als ihren Anschlag gelungen? nichts, als ihren Reizen geschmeichelt? Tod und Rache! Nichts, als daß ich betrogen sep?

### Dritte Scene.

# Der Sofmarichall und ferdinand.

Sofmaricall (ine Simmer trippeind). Sie haben ben Bunfch bliden laffen, mein Befter! -

Ferdinand (vor fich himmurmeind). Einem Schurfen den Sale zu brechen. (Laut.) Marichall, diefer Brief muß Ihnen bei der Parade aus der Tasche gefallen fenn — und ich (mit bobhaftem Lachen) war zum Glud noch der Finder.

gofmaricall. Gie?

ferdinand. Durch ben luftigften Bufall. Machen Sie's mit ber Allmacht aus.

Sofmaricall. Gie feben, wie ich erfchrede, Baron!

Ferdinand. Lefen Gie! Lefen Gie! (Bon ibm wegebend.) Bin ich auch schon jum Liebhaber zu schlecht, vielleicht laff' ich mich besto besser als Kuppler an.

(Babrend bag Jener liebt, tritt er jur Band und nimmt zwei Piftolen berunter.)

Sofmarichall (wirft ten Brief auf ben Tifch und will fich bason machen). Berflucht!

Ferd inand (fübrt ihn am Arm gurad). Gebuld, lieber Marichall! Die Zeitungen dunten mich angenehm! Ich will meinen Finderlohn haben! (Sier zeigt er ibm die Piftolen.)

Sofmaridall (mitt befturgt jurad). Sie merben vernünftig fenn, Befter!

Ferdinand (mit flarfer, schredlicher Stimme). Mehr als zu viel, um einen Schelmen, wie du bist, in jene Welt zu schieden! (Er dringt ihm die eine Pistole auf, zugleich zieht er sein Schnupfruch.) Nehmen Sie! Dieses Schnupftuch da fassen Sie! Ich hab's von der Buhlerin.

Sofmaricall. Ueber dem Schnupftuch? Rafen Sie?

Serdinand. Faff biefes End' an, fag' ich! fonft wirst bu ja, fehl schießen, Memme! — Wie sie gittert, die Memme! Du solltest Gott daufen, Memme, daß du jum Erstenmal etwas in deinen hirnfasten friegst! (Sosmarichall macht sich auf die Beine.) Sachte! dafür wird gebeten sepn. (Er überbolt ihn und riegelt die Thür.)

Sofmaricall. Muf bem Bimmer, Baron?

Ferdinand. Ale ob ce fich mit dir einen Gang vor ben Ball verlohnte? - Schat, fo fnallt's besto lauter, und das ist ja doch wohl das erste Geräusch, das du in der Belt macht - Schlag' an!

Sofmarschall (wifch fin die Stirn). Und Sie wollen 3hr tofts bares Leben fo aussegen, junger hoffnungevoller Mann?

Serbinand. Schlag' an, fag' ich! 3ch habe nichts mehr in biefer Belt gu thun!

Sofmaricall. Aber ich besto mehr, mein Allervortreff- lichfter!

serdinand. Du, Buriche? Was, bu? — Der Nothnagel ju fepn, wo die Menichen sich rar machen? In einem Augenblick siebenmal kurz und siebenmal lang zu werden, wie der Schmetterling an der Nadel? Ein Register zu führen über die Stuhlgänge deines Herrn und der Miethgaul seines Wißes zu sepn? Eben so gut, ich führe dich, wie irgend ein seltenes Murmelthier mit mir. Wie ein zahmer Affe sollst du zum Seheul der Verdammten tanzen, apportiren und auswarten, und mit deinen hösischen Kunsten die ewige Verzweislung belustigen.

Sofmaricail. Bas Gie befehlen, Berr! wie Gie be-

Ferdinand. Wie er dasteht, ber Schmerzenssohn! — Dasteht dem sechsten Schöpfungstag zum Schimpse! Als wenn ihn ein Buchdrucker dem Allmachtigen nachgedruckt hatte! — Schade nur, ewig Schade für die Unze Gehten, die so schlecht in diesem undankbaren Schadel wuchert! Diese einzige Unze hatte dem Pavian noch vollends zum Menschen geholsen, da sie jest nur einen Bruch von Bernunft macht — Und mit diesem ihr herz zu theilen? — Ungeheuer! Unverantwortlich! — Einem Kerl, mehr gemacht, von Sunden zu entwöhnen, als bazu anzureizen.

Sofmarichall. D! Gott fep ewig Dant! Er wirb wibig. Serdinand. Ich will ibn gelten laffen! Die Toleranz, bie ber Raupe foont, foll auch diefem ju gute tommen! Man begegnet ihm, judt etwa die Achfel, bewundert vielleicht noch die kluge Wirthschaft des Himmels, der auch mit Erabern und Bodensah noch Creaturen speist; der dem Raben am Hochgericht und einem Höfling im Schlamme der Majestäten den Tisch deckt — zuleht erstaunt man noch über die größe Polizei der Borsicht, die auch in der Geisterwelt ihre Blindschleichen und Taranteln zur Aussuhr des Sistes hesoldet — Aber (indem seine Wurd sich erneuert) an meine Blume foll mir das Ungezieser nicht kriechen, oder ich will es sen Warschall sassend und unsanst berumschünelnd) so, und so, und wieder so durcheinander quetschen.

sofmarichall (fur fich binfeufienb). D mein Gott! Wer hier weg mare! hundert Meilen von hier im Bicetre zu Paris, nur bei diefem nicht!

Jerdinand. Bube! Wenn sie nicht rein mehr ist! Bube! wenn bu genoffest, wo ich anbetete! (wutbender) fcwelgetest, wo ich einen Gott mich fuhlte! (Pibplich schweige er, darauf furchterlich.) Dir ware besser, Bube, du flohest der Holle zu, als daß bir mein Jorn im himmel begegnete! — Wie weit tamft du mit dem Madchen? Bekenne!

Kofmarichatt. Laffen Sie mich lod! 3ch will Alles ver-

Ferdinand. D! es muß reizender fepn, mit diesem: Madchen zu bublen, als mit andern noch so himmlisch zu schwarmen — Bollte sie ausschweifen, wollte sie, sietonnte den Werth der Seele heruntet bringen und die Lugend mit der Bollust verfälschen. (Dem Marschau die Pisole auf berg drückend.) Wie weit tamst du mit ihr? Ich drücke ab, oder bekenne!

Sofmarichalt. Es ift nichts — ift ja Alles nichts! Saben Sie nur eine Minute Gebulb! Sie find ja betrogen! —

Ferdinand. Und baran mahnst bu mich, Bofewicht? — irBie weit tamft bu mit ihr? Du bist bed Tobes, ober inbekenne!

Josmarschall. Mon Dieu! Mein Gott! Ich fpreche ja —
ro boren Sie boch nur — Ihr Bater — Ihr eigener, leib:
Moer Bater —

-Jerdinand (grimmiger). hat feine Tochter an bich ver-Muppelt? Und wie weit famft du mit ihr? Ich ermorde bich wober bekenne!

"Sofmarschall. Sie rafen. Sie horen nicht. Ich fab fie nie. Ich tenne fie nicht. Ich weiß gar nichts von ihr. —

Iserdinand (purudtretend). Du fahft fie nie? Rennst fie micht? Weißt gar nichts von ihr? — Die Millerin ist versloren um deinetwillen; du laugnest sie dreimal in Einem Muthem hinweg? — Fort, schlechter Kerl! (Er gibt ihm mit der nichten Streich und fießt ihn aus dem Ilmmer.) Für Deinesgleichen wist tein Pulver erfunden!

#### Bierte Scene.

ferdinand nach einem langen Stillschweigen, worin feine Buge einen foredlichen Gebanten entwideln.

Derloren! ja, Unglüdselige! — ich bin es. Du bist es nauch. Ja, bei dem großen Gott! wenn ich verloren bin, bist won es auch — Richter der Welt! Fordre sie mir nicht ab! Das Madchen ist mein. Ich trat dir deine ganze Welt für das Mädchen ab, habe Verzicht gethan auf deine ganze herrliche Schöpfung. Last mir das Mädchen! — Richter der Welt! dort winseln Missionen Sector nach dir — dorthin kehre das Auge

deines Erbarmens — mich laff allein machen, Richter ber Belt! (Intem er schredtich die Sande satiet.) Sollte der reicher bermögende Schöpfer mit einer Seele geigen, die noch dazudie schlechteste seiner Schöpfung ist? — Das Madchen istmein! Ich einst ihr Gott, jest ihr Teufel!

(Die Mugen graß in einen Whitel geworfen.)

Eine Ewigfeit mit ihr auf ein Aab ber Verdammniß geflochten — Angen in Augen wurzelnd — Haare zu Berge
stehend gegen Haare — anch unser hohles Wimmern in Eins geschmolzen — und jest zu wiederholen meine Zärtelichkeiten, und jest ihr vorzusingen ihre Schwüre — Gott!
Gott! die Vermählung ist fürchterlich — aber ewig! (Er will
schnell hinus. Der Präsident ritt berein.)

# Fünfte Scene.

# Ber Prafident und ferdinand.

ferdinand (prildiretenb). D! - mein Bater!

Prafident. Sehr gut, daß wir uns finden, mein Sohn!' Ich tomme, dir ctwas Angenehmes zu verfändigen, und etwas, lieber Schn, das dich ganz gewiß überraschen wird. Wollen wir uns seten?

Ferdinalld (fiebt ibm lange Bett ftarr an). Mein Bater! (Mit flätterer Bewegning zu ibm gebend und feine Sand fassend.) Mein' Bater! (Seine Salid tassend, vor ibm niederfallend.) O mein Nater!

Prafibent. 2Bas ift bir, mein Sohn? Steh' auf! Deine Sand brennt und gittert!

Ferdinand (mirwiter, femiger Empfindung) Bergeihung für meinen Undant, mein Bater! Ich bin ein verworfener Menficht.

36 habe Ihre Sute miftannt! Sie meinten es mit mir fo vaterlich — D! Sie hatten eine weistagende Seele — jest ift es zu fpat — Berzeihung! Berzeihung! Ihren Segen, mein Bater!

Prafibent (beuchelt eine iculblofe Miene). Steh' auf, mein Sohn! Befinne bich, bag bu mir Rathfel fprichft!

Jerdinand. Diese Millerin, mein Bater! — D, Sie tenuen den Menschen — Ihre Buth war damals so gerecht, so edel, so väterlich warm — nur verfehlte der warme Batereiser des Beges — biese Millerin!

Prafibent. Martre mich nicht, mein Sohn! Ich verfluche meine Sarte: ich bin getommen bir abzubitten! -

Ferdinand. Abbitten an mir! — Berfluchen an mir — Ihre Migbilligung war Beisheit! — Ihre harte war himmlisches Mitleid — Diefe Millerin, Bater —

Prafibent. Ift ein ebles, ein liebes Mabden! - 3ch widerrufe meinen übereilten Berbacht! Gie hat meine Achtung erworben!

Ferdinand (fpringt erschüttert auf). Bas? auch Sie? — Bater! auch Sie? — und nicht wahr, mein Bater, ein Geschöpf wie die Unschuld? — Und es ist so menschlich, dieses Madchen zu lieben!

Prafibent. Sage fo: es ift Berbrechen, es nicht gu lieben!

Ferdinand. Unerhört! Ungeheuer! — Und Sie schauen ja doch sonst die Herzen so durch! sahen Sie noch dazu mit Augen des Hassel! — Heuchelei ohne Beispiel — Diese Millerin, Bater! —

Prafibent. Ift es werth, meine Lochter gu fen! 3ch rechne ihre Tugend fur Ahnen und ihre Schonheit fur Gold. Deine Grundfabe weichen deiner Liebe — Sie fep bein! Ferdinand (fturgt furchtertich aus tem Simmer). Das fehlte noch! — Leben Sie wohl, mein Bater! (26.)

Prafident (ihm nachgebenb). Bleib! Bleib! Bohin fturmft bu? (216.)

# Sechste Scene.

Ein febr prachtiger Saal bei ber Laby.

Saby und Sophie treten berein.

Sady. Alfo fabit bu fie ? Bird fie tommen?

Sophie. Diefen Augenblid! Gie mar noch im Saudgewand und wollte fich nur in ber Gefchwindigfeit umtleiben.

Sady. Sage mir nichts von ihr — Stille — wie eine Berbrecherin gittre ich, die Glückliche zu sehen, die mit meinem Herzen so schrecklich harmonisch fühlt — Und wie nahm sie sich bei ber Einladung?

Sophie. Sie schien bestürzt, wurde nachdenkend, sah mich mit großen Augen an und schwieg. Ich hatte mich schon auf ihre Ausstüchte vorbereitet, als sie mit einem Blick, der mich ganz überraschte, zur Antwort gab: Ihre Dame besiehlt mir, was ich mir morgen erbitten wollte.

Sabn (febr unrubig). Laff mich, Sophie! Beflage mich! 3ch muß errothen, wenn fie nur bas gewöhnliche Beib ift, und wenn fie mehr ift, verzagen.

Sophie. Aber, Milado! - das ift die Laune nicht, eine Rebenbuhlerin zu empfangen! Erinnern Sie sich, wer Sie sind! Rufen Sie Ihre Geburt, Ihren Rang, Ihre Macht gu

Silfe! Ein folgeres herz muß die folge Prackt Ihres An-

Lady (perarent). Bas fdwaht die Rarrin da?

Sophie (bobbafi). Oder es ift vielleicht gufall, daß eben heute die toftbarften Brillanten an Ihnen bliben? Bufall, daß eben heute der reichfte Stoff Sie befleiden muß — daß Ihre Antichambre von heiduden und Pagen wimmelt und das Burgermadchen im fürstlichen Saal Ihres Palastes erwartet wird?

Lady auf und ab voll Erbitterung). Berwunfcht! Unerträglich, bag Beiber für Beibesichwächen folche Luchsaugen haben! —
— Aber wie tief, wie tief muß ich ichon gefunten fepn, daß eine folche Creatur mich ergrundet!

Ein Aammerdiener (win auf). Mamfell Millerin! — Lady (m Copbien). Hinweg, du! Entferne dich! (Drobend, ba diefe noch jantere.) Hinweg! Ich befehle es! (Copbie gebt ab. Lady macht einen Gang burch ten Caal.) Gut! Recht gut, daß ich in Wallung tam! Ich bin, wie ich wunfchte! (Zum Kammerdiener.) Die Mamfell mag hereintreten. (Kammerdiener gebt. Sie wirft fich in den Copba und nimmt eine vornehmenachläsige Lage an.)

#### Siebente Scene.

Souife Millerin tritt fouchtern berein und bleibt in einer großen.
Entfernung von der Laby fichen; Lady hat ihr den Ruden jugewandt und betrachtet fie eine Beit lang aufmerkfam in dem gegenüberfiehenden

(Mach einer Paufe.)

Conife. Gnabige Krau, ich erwarte, Ihre Befehle! Lady (breit ich nach Loullen um und uldt nur eben mit dem Kopfe, fremd und untageissen). Aba! Ift Gie hier? — Dhne Zweifel die Manifell — eine gewiffe — wie nennt man Gie boch?

Jouise (enwas empinelith): Miller nenut fich mein Bater, und Ihro Gnaben Schieten nach feiner Lochter.

Kayn. Mecht! Accht! ich entissine mich — die arme Gets deright gerstocker, nobbin neulich die Riebe war. (Nach einer Pause vor fic.) Sehr interessant, und doch keine Schönheit — (Laut me Louisen.) Trete Sie näher, mein Kind! (Wieber vor fic.) Augen, die sich im Weinen übten — Wie lieb' ich sie, diese Augen! (Wieberum laut.) Nur näher — Nur gang nah — Gutes Kind, ich glaube, du fürchtest mich!

Louise (groß, mit entidiedendem Ion). Nein, Milady! 36 verachte das Urtheil der Menge.

Laby (vor fich). Sieh doch! — und biefen Erogtopf hat fie von ihm. (Laut.) Man hat Sie mit chipfohlen, Mamfell! Sie foll was gelernt haben und fonft auch zu leben wiffen — Nun ja. 3ch will's glauben — auch nahm' ich bie ganze Belt nicht, einen fo warmen Fursprecher Lugen zu strafen.

Couife. Doch tenn' ich Niemand, Milaby, der fich bie Mube gabe, mir eine Patronin gu fuchen!

Saby (geschraubt). Mabe um die Clientin ober Patronin ?

Souife. Das ift mir ju bod, gnabige Frau!

Aaby. Mehr Schelmerei, als diefe offene Bilbung ver= muthen laft! Louise nennt Sie fich? Und wie jung, wenn man fragen darf?

Sonife. Cechzehn gewesen.

Aady (fieht raich auf). Nun ist's heraus! Sechzehn Jahre! Der erste Puls bieser Leibenschaft! — Auf dem unberührten Elavier der erste einweihende Silberton — Nichts ist verführender — Sehe dich, ich bin dir gut, liebes Mädchen. — Und auch er liebt zum Erstenmal — Was Bunder, wenn sich die Strahlen eines Morgenroths finden? (Sehr freundlich und ibre Sand ergreisend.) Es bleibt dabei, ich will dein Glud machen, Liebe — Nichts, nichts als die sühe, früheversliegende Araumerei. (Louisen auf die Wangen tsopsend.) Meine Sophie heirathet! Du sollst ihre Stelle haben — Sechzehn Jahre! Es kann nicht von Dauer sepn!

Souife (tust ibr ebrerbietig bie Sand). Ich dante fur biefe Snabe, Milabu, ale wenn ich fie annehmen burfte.

Naby (in Entruftung jurudfallend). Man fehe die große Dame! Sonst wissen sich Jungfern Ihrer Hertunft noch gludlich, wenn sie herrschaften finden. — Wo will benn Sie hinaus, meine Kostbare? Sind diese Finger zur Arbeit zu niedlich? It es Ihr bifichen Gesicht, worauf Sie so trohig thut?

Souife. Mein Geficht, gnabige Frau, gehort mir fo wenig, ale meine herfunft!

Aaby. Ober glaubt Sie vielleicht, das werbe nimmer ein Ende nehmen? — Armes Geschopf, wer dir das in den Kopf sette, mag er sepn, wer er will — er hat euch beibe zum Besten gehabt. Diese Wangen sind nicht im Feuer vergoldet. Was dir dein Spiegel für massiv und ewig verlauft, ift nur ein dunner, angestogener Goldschaum, der deinem Anbeter über

furg ober lang in der hand bleiben muß. - Bas werben wir bann machen?

Souife. Den Anbeter bedauern, Milaby, ber einen Demant taufte, weil er in Gold fchien gefaßt gu fenu.

Saby (ohne barauf achten in wollen). Ein Mabchen von Ihren Jahren hat immer zwei Spiegel zugleich, ben wahren und ihren Bewunderer — die gefällige Geschmeibigseit des letzern macht die rauhe Offenherzigseit des erstern wieder gut. Der eine rügt eine häßliche Blatternarbe. Beit gesehlt, sagt der andere, es ist ein Grübchen der Grazien. Ihr guten Kinder glaubt jenem nur, was ench auch die ser gesagt hat, hüpst von einem zum andern, bis ihr zulett die Aussagen beider verwechselt — Barum begafft Sie mich so?

Louise. Berzeihen Gie, gnadige Frau! — Ich war so eben im Begriff, diefen prachtig bligenden Rubin zu beweinen, ber es nicht wissen muß, daß feine Besiterin so scharf wider Eitelfeit eifert.

Sady (erröthend). Reinen Seitensprung, Lose! — Benn es nicht die Promessen Ihrer Gestalt sind, was in der Belt tonnte Sie abhalten, einen Stand zu erwählen, der der einzige ift, wo Sie Manieren und Belt lernen kann, der einzige ist, wo Sie sich Ihrer bürgerlichen Vorurtheile entledigen kann?

Souife. Auch meiner burgerlichen Unfculd, Milaby!

Sabn. Lappischer Einwurf! Der ausgelassenste Bube ift zu verzagt, und etwas Beschimpfendes zuzumuthen, wenn wir ihm nicht selbst ermunternd eutgegen geben. Zeige Sie, wer Ste ist! Gebe Sie sich Ehre und Burbe, und ich sage Ihrer Jugend für alle Versuchung gut.

Souise. Erlauben Sie, gnadige Frau, daß ich mich unterftebe, daran zu zweifeln! Die Palafte gewisser Damen sind oft die Freistatten der frechsten Ergöhlichteit. Ber folle

die Higher

to credit the

Tochter bes armen Beigere ben Beidenmuth gutrauen, ben Belbenmuth, mitten in bie Deft fich zu werfen, und boch babei vor ber Bergiftung ju fcaud.rn? Ber follte fich traumen laffen, daß Lado Milford ihrem Gewiffen einen ewigen/Sfort vion halte, daß fie Gelbfummen aufwende, um den Bortbeil ju haben, jeden Augenblick ichamroth ju werden?' - 3ch bin offenbergig, gnadige Frau! - Burde Sie mein Anblic ergoben, wenn Gie einem Bergnugen entgegen gingen? Burben Sie ihn ertragen, wenn Sie gurudlamen? - D beffer, beffer, Gie laffen himmeleftriche und trennen - Gie laffen Meere gwischen und flicken! - Geben Gie fich mobl por, Milaby! — Stunden ber Nüchternheit, Angenblige bet .... Erichopfung tonnten fich melben - Schlangen ber Reue tonnten Ihren Bufen anfallen, und nun - welche Rolter fur Sie, im Besichte ihres Dienstmaddens die heitere Rube ju lefen, womit die Unichuld ein reines Berg zu belohnen pflegt. (Sie tritt einen Schritt jurud.) Roch einmal, gnadige Krau! 3ch bitte fehr um Bergebung!

Laby (in großer innerer Bewegung berumgebend). Unerträglich, daß sie mir das fagt! Unerträglicher, daß sie Recht hat! (Bu Louisen tretend und ihr fiarr in die Augen sebend.) Mädchen, du wirst mich nicht überlisten! So warm sprechen Meinungen nicht. Hinter diesen Maximen lauert ein feuriges Interesse, das dir meine Dienste besonders abscheulich malt — das dein Gespräch so erhiste — das ich serend) entdeden nuß.

Souife (gelaffen und col). Und wenn Sie es nun ente beden? Und wenn Ihr verächtlichte Ferfeinion ben heleibigten Burm aufwedte, bem fein Schöpfer gegen Mifffandling noch einen Stachel gab? — Ich fürchte Ihre nache undt, Lady! Die arme Sunberin auf dem berüchtigten henterftuhl lacht zum Beltuntergang. Mein Elend ift so hoch gestiegen, daß selbst

up ightnuss

Aufrichtigkeit es nicht mehr vergrößern tann. (Mach einer Daufe febr ernitbaft.) Sie wollen mich aus bem Staub meiner 3 funft reißen. 3ch will fie nicht gergtebern, diefe verbachtige Onabe. 3ch will nur fragen, mas Milaby bewegen fonnte, mich für die Albrin gu halten, die über ihre herfunft errothet? wer mas Sie berechtigen tonnte, fich jur Coopferin meines Gluce aufzuwerfen, ebe Sie noch mußten, ob ich mein Glud auch von Ihren Sanden empfangen wolle ? - Ich hatte meinen emigen am Anfpruch auf die Freuden ber Welt gerriffen. - 3ch batte bem Glad feine llebereilung vergeben - Barum mahnen Gie mich aufs neue an diefelbe ? \_\_ Benn felbft die Gottheit dem Blid ber Erschaffenen ihre Strablen verbirgt, daß nicht ihr oberfter 1 2 Seravb vor feiner Berfinfterung gurudichauere - marum wollen Menichen fo graufam barmbergig fen? - Bie tommt es, Milady, bag 3hr gepriefenes Glud bas Elend fo gern il um Reid und Bewunderung anbettelt? - Sat Ihre Bonne bie Bergweiflung fo nothig jur Folle? - D! fo gonnen Gie mir boch lieber eine Blindheit, die mich allein noch mit meinem barbarifchen Loos verfohnt. - Ruhlt fich boch bas Infect in einem Tropfen Baffere fo felig, ale mar' es ein himmelreich, fo frob und fo felig, bis man ihm von einem Beltmeer erzählt, worin Rotten und Ballfifche fpielen! - - Aber gladlich wollen Sie mich ja wiffen? (Rach einer Paufe ploplich jur Lady bintretend und mit Ueberrafchung fie fragend:) Sind Sie gludlich. Milaby? (Diefe verläßt fie fcmell und betroffen, Louise folgt ibr und balt ibr ble band vor ben Bufen.) hat diefes hert auch die lachenbe Geffalt Ihres Ctanbeb'? Und wenn wir jest Bruft gegen Bruft und Schicfal gegen Schicfal auswechieln follten - und wenn ich in kindlicher Unschuld - und wenn ich auf Ihr Gewiffen - und wenn ich als meine Mutter Sie fragte - wurden Sie mir wohl zu dem Tausche rathen?

Saby (beftig bewegt in ben Copba fich werfend). Unerhort! Unbegreiflich! Nein! Madchen! Nein! Diefe Große haft bu nicht auf die Belt gebracht, und fur deinen Bater ift fie gu jugendlich. Luge mir nicht! Ich hore einen andern Lehrer —

Souife (fein und fcharf ibr in die Augen febend). Es follte mich boch munbern, Milady, wenn Sie jest erft auf diefen Lehrer fielen und boch vorbin fcon eine Condition für mich wußten.

Saby (fpringt auf'). Es ift nicht auszuhalten! — Ja benn! weil ich dir doch nicht entwischen kann. Ich kenn' ihn — weiß Alles — weiß mehr, als ich wissen mag! (Pibplich batt fie inne, barauf mit einer Sestigteit, die nach und nach bis beinabe jum Toben fleigt.) Aber wag' es, Unglückliche, — wag' es, ihn jest noch zu lieben oder von ihm geliebt zu werden! — Bas sage ich? — Wag' es, an ihn zu denken oder einer von seinen Gedanken zu senn — Ich bin mächtig, Unglückliche — fürchterlich — so wahr Gott lebt! Du bist verloren!

Louise (fiantbaft). Ohne Nettung, Milady, fobald Sie ihn zwingen, bag er Sie lieben muß.

Laby. Ich verstehe bich — aber er foll mich nicht lieben! Ich will über diese schimpfliche Leidenschaft siegen, mein Herz unterdrücken und das deinige zermalmen — Felsen und Absgründe will ich zwischen euch wersen; eine Furie will ich mitten durch euren Himmel gehn; mein Name soll eure Kuffe, wie ein Gespenst Verbrecher, auseinander scheuchen; deine junge blübende Gestalt unter seiner Umarmung welk, wie eine Mumie, zusammensallen — Ich kaun nicht mit ihm glücklich werden — aber du sollst es auch nicht werden — Wisse das, Elende! Seligkeit zerstören, ist auch Seligkeit!

Souife. Eine Seligkeit, um bie man Sie ichon gebracht hat, Milaby! Laftern Sie Ihr eigenes Berg nicht. Sie find nicht fahig, bas ausguüben, was Sie fo brobend auf mich herabschwören! Sie sind nicht fähig, ein Geschöpf zu qualen, das Ihnen nichts zu Leide gethan, als daß es empfunden hat wie Sie — Aber ich liebe Sie um dieser Wallung willen, Milado!

Saby (ble fich jept gefast hat). Wo bin ich? Wo war ich? Bas hab' ich merten laffen? — Wem hab' ich's merten laffen? — Deouise, edle, große, göttliche Seele! Vergib einer Rafenden — Ich will bir tein Haar tränten, mein Kind? Bunsche! Fordre! Ich will bich auf den Händen tragen, deine Freundin, deine Schwester will ich sepn — Du bist arm — Sieh! (Einige Brillanten berunternehmend) Ich will diesen Schmuck verkaufen — meine Garderobe, Pferd und Wagen verkaufen — Dein sep Alles, aber — entsag' ibm!

Souife (tritt jurud voll Befrembung). Spottet fie einer Berzweifelnden, oder follte fie an der barbarifchen That im Ernft feinen Antheil gehabt haben? Sa! So tonnt' ich mir ja noch den Schein einer helbin geben und meine Obnmacht au einem Berdienft aufpuben. (Gie fieht eine Beile gedantenvoll. dann tritt fie naber jur Lady, faßt ibre Sand und fiebt fie farr und bedeutend an.) Nehmen Sie ihn denn bin, Milady! - - Freiwillig tret' ich Ihnen ab den Mann, den man mit Safen der Solle von meinem blutenden herzen rif. - - Bielleicht wiffen Sie es felbit nicht, Milady, aber Sie haben ben himmel zweier Liebenden gefchleift, von einander gezerrt amei Bergen, die Gott aneinander band; gerichmettert ein Gefcopf, das ihm nabe ging wie Gie, bas er gur Freude fouf wie Sie, das ibn gepriefen bat wie Sie, und ibn nun nimmermehr preisen wird - Lady! ind Ohr bes Allwiffen= ben ichreit auch ber lette Rrampf bes gertretenen Burms - Es wird ihm nicht gleichgultig fenn, wenn man Geelen in feinen Sanben morbet! Jest ift er Ihnen! Jest. Milaby, nehmen Sie ihn bin! Rennen Sie in feine Arme! Reißen Sie ihn zum Altar — Nur vergeffen Sie nicht, baß zufichen Ihren Brautluß bas Gespenst einer Selbstmor- berin sturzen wird — Gott wird barmherzig sepn — 3ch kann mir nicht anders helfen! (Sie ftarp hinaus.)

# Achte Scene.

Saby allein, fiebt ericontrert und außer fich, ben farren Blid nach ber Thur gerichtet, burch welche bie Millerin weggeeilt; endlich erwacht , fie aus ihrer Betaubung.

Die war das? Die geschah mir? Bas fprach die Unglud: liche? - Noch, o Simmel! noch gerreißen fie mein Dbr, bie fürchterlichen, mich verdammenden Borte: 'nehmen Gie ibn bin! - Ben, Ungludfelige? bas Befchent beines Sterberöchelns - bas ichauervolle Vermachtniß beiner Verameiflung? Gott! Gott! Bin ich fo tief gefunten - fo plob= lich von allen Thronen meines Stolzes herabgefturgt, daß ich beißhungrig erwarte, was einer Bettlerin Großmuth aus ibrem letten Todestampfe mir juwerfen wird? - Debmen Sie ihn bin! und bas fpricht fie mit einem Tone, begleitet fe mit einem Blide - Sa! Emilie! bift du darum über die Granzen beines Geschlechts weggeschritten? Mußtest du barum um den prächtigen Namen des großen brittifchen Beibes buhlen, daß bas prablende Bebaude deiner Ehre neben der höheren Tugend einer vermahrlosten Burgerdirne verfinten foll ? - Nein, ftolze Ungludliche! nein! - Befchamen lagt fich Emilie Milford - doch beschimpfen nie! Auch ich habe Kraft, zu entsagen! (Mit majeflätischen Schritten auf und nieder.)

Berfrieche dich jest, weiches, leibendes Weib! - Fahret bin, fuße, goldene Bilder ber Liebe - Großmuth allein fep

jest meine Führerin! — Dieses liebende Paar ist verloren, oder Milford muß ihren Anspruch vertilgen und im Herzen- des Fürsten erlöschen! (Rach einer Pause, lebhaft.) Es ist geschehen! — Gehoben das surchtbare Hinderniß — zerbrochen alle Bande zwischen mir und dem Herzog, gerissen aus meinem Busen diese wüthende Liebe! — In deine Arme werf ich mich, Tugend! — Nimm sie aus, deine reuige Tochter Emilie! — Ha! wie mir so wohl ist! Wie ich auf einmal so leicht, so gehoben mich fühle! — Groß, wie eine fallende Sonne, will ich heute vom Gipfel meiner Hoheit heruntersuten, meine Herrlichkeit sterbe mit meiner Liebe, und nichts als mein Herz begleite mich in diese stolze Verweisung. (Entschossen zum Schreibpult gehend.) Jeht gleich muß es geschehen — jeht auf der Stelle, ehe die Reize des lieben Jünglings den blutigen Kamps meines Herzens erneuern.

(Sie fest fich nieder und fangt an ju fdreiben.)

#### Reunte Scene.

Sady. Gin Sammerdiener. Sophie, bernach der gofmarschall, julept Bediente.

Rammerdiener. Hofmarfchall von Ralb fteben im Bor-

Saby (in der Sipe des Schreibens). Auftaumeln wird fie, die fürftliche Drathpuppe! Freilich! Der Einfall ift auch brollig genug, fo eine durchlauchtige hirnschale auseinander 30. Schulers fammtl. Werte. II. treiben. — Geine hoffdrangen werden wirbeln. — Das gange Land mird in Gabrung tommen.

Kammerdiener und Sophie. Der hofmarschall, Milady! Laby drebt fich um. Wer? Wad? — Desto besier! Diese Sorte von Geschöpfen ist zum Sactragen auf der Welt. Er soll mir willtommen sevn.

Rammerdiener (geht ab).

Sophie (angflich naber tommend). Wenn ich nicht fürchten mußte, Milady, es ware Vermessenheit. Gaby ichreibt bipig fort.) Die Millerin stürzte außer sich durch den Vorsaal — Sie gluben — Sie sprechen mit sich felbst. (Laby ichreibt immer fort.) Ich erschrede — Ras muß geschehen son?

Sofmarichall (tritt berein, macht bem Ruden der Lade taufend Bers beugungen; da fie ihn nicht bemerkt, kommt er naber, fiellt fich hinter ihren Seffel, fucht den Zipfel ihres Cleibes weggutriegen und drudt einen Auß dars auf, mit furchtsamem Lifveln). Sereniffemus —

Cady (Indem fie Sand firent und das Geschriebene durchfliege). Er wird mir schwarzen Undank zur Last legen — Ich war eine Berslaffene. Er hat mich aus dem Elend gezogen — Aus dem Elend? — Abscheulicher Tausch! — Berreiße deine Rechnung, Berführer! Meine ewige Schamröthe bezahlt sie mit Bucher.

Hofmarschall (nachem er die Lady vergeblich von allen Setten ums gangen hat). Milady scheinen etwas distrait zu sevn — Ich werde mir wohl selbst die Kühnheit erlauben muffen. (Sebr laut.) Serenissimus schieden mich, Milady, zu fragen, ob biesen Abend Baurhall seyn werde oder beutsche Komödie?

Indy (ladiend auffichend). Gind von beiden, mein Engel! -

Unterbessen bringen Sie Ihrem herzog biese Karte zum Dessert! (Gegen Cophien.) Du, Sophie, besiehlst, daß man anspannen soll, und rufft meine ganze Garderobe in diesen Saal zusammen —

Sophie (gent ab voll Befturgung). D himmel! Bas ahnet mir! Bas wird bas noch werben?

Sofmarichall. Gie find echauffirt, meine Gnabige?

Ladn. Um fo weniger wird hier gelogen fevn — Surrah, herr hofmarschall! Es wird eine Stelle vacant. Gut Better für Auppler! (Da ber Marschall einen zweifelbaften Blid auf ben Bettel wirft.) Lefen Sie, lefen Sie! Es ist mein Wille, baß ber Inhalt nicht unter vier Augen bleibe!

Sofmarichall (liebt, unterbeffen fammeln fich bie Bebienten bes liche im Gintergrund):

#### "Gnadigfter herr!

"Ein Vertrag, ben Sie so leichtsinnig brachen, kann"mich nicht mehr binden. Die Glückeligkeit Ihres Landes"war die Bedingung meiner Liebe. Drei Jahre währte ber
"Betrug. Die Binde fällt mir von den Augen. Ich verab"scheue Gunstbezeugungen, die von den Ehränen der Unter"thanen triefen. — Schenken Sie die Liebe, die ich Ihnen"nicht mehr erwiedern kann, Ihrem weinenden Lande, und"lernen von einer brittischen Fürstin Erbarmen gegen"Ihr deutsches Bolk. In einer Stunde bin ich über der
"Gränze.

Johanna Norfolt."

Alle Bedienten (murmeln bestürzt burcheinander). Ueber ber Grange?

Sofmarfdall (lest die Rarte erfdroden auf ben Kifc).

ber himmel, meine Befte und Gnabige! Dem Ueberbringer mußte ber halb eben fo juden, ale ber Schreiberin.

Sabn. Das ift beine Sorge, bu Goldmann! — Leider weiß ich es, baß bu und beinesgleichen am Nachbeten deffen, was Andere gethan haben, erwurgen! — Mein Rath ware, mau bacte den Zettel in eine Wildpretpastete, so fänden ihn Serenissimus auf dem Teller —

Sofmarschall. Ciol! Diefe Bermeffenheit!— So erwägen Sie boch, fo bedenken Sie boch, wie fehr Sie fich in Disgrace feben, Lady!

fabn (wendet fid) ju der verfammelten Dienerfchaft und fpricht bas Tol. gende mit der innigften Rubrung). Ihr fteht befturgt, gute Leute, ermartet angitvoll, wie fich bas Rathfel entwickeln mirb? -Rommt naber, meine Lieben! - 3hr dientet mir redlich und warm, fabet mir öfter in die Augen, als in die Borfe; euer Geborfam mar eure Leidenschaft, euer Stoly - meine Gnade! - Daß bas Andenken eurer Treue jugleich bas Gedacht= nis meiner Erniedrigung fepu muß! Trauriges Schidfal, baß meine fdmarzeften Tage eure gludlichen waren! (Mit Thranen in ben Augen.) Ich entlaffe euch, meine Kinder! - - Lady Milford ift nicht mehr, und Johanna von Rorfolt zu arm. ibre Sould abzutragen - Mein Schabmeifter fturze meine Schatulle unter euch - Diefer Valaft bleibt bem Bergog -Der grmfte von euch wird reicher von binnen geben, als feine Bebteterin. (Gie reicht ihre Sande bin, die Alle nacheinander mit Beibenschaft tuffen.) Ich verftebe euch, meine Buten - Lebt wohl! Lebt ewig wohl! (Fast fich aus ihrer Betlemmung.) Ich bire Den Bagen porfabren. (Gle reift fich lod, will birraus, ber Sofmarfchall verrennt ihr den Weg.) Mann bes Erbarmens, ftehft du noch 4mmer da ?

Sofmarichall (ber biefe gange Beit über mit einem Gelftebbanterott auf den Bettel fab). Und biefes Billet foll ich Seiner hochfürst=lichen Durchlaucht zu hochsteigenen Sanden geben?

Kaby. Mann bes Erbarmens! zu höchsteigenen Sanben, und follft melben zu höchsteigenen Ohren, weil ich nicht bars fuß nach Loretto tonne, so werbe ich um den Taglobn arbeiten, mich zu reinigen von bem Schimpf, ihn beherrscht zu haben, (Sie eilt ab. Alle Uebrigen gehen sehr bewegt aubeinander.)

# Fünfter Akt.

Abende gwifden Licht in einem Bimmer beim Mufitanten.

#### Erfte Scene.

Souife fint flumm und ohne fich ju rubren in dem finftern Wintel bes Simmers, ben Ropf auf ben Arm gesunten. Nach einer großen und tiefen Paufe tommt Miller mit einer handlaterne, leuchtet angflich im Zammer herum, ohne Louisen zu bemerten, bann legt er den hut auf ben Tifch und fept bie Laterne nieder.

Miller. Hier ist sie auch nicht! Hier wieder nicht. — Durch alle Gassen bin ich gezogen, bei allen Bekannten bin ich gewesen, auf allen Thoren hab' ich gefragt — mein Kind hat man nirgends gesehen! (Nach einigem Stillschweigen.) Geduld, armer, unglücklicher Vater! Warte ab, bis es Morgen wird. Vielleicht kommt deine Einzige dann ans User geschwonmen. — Gott! Gott! Wenn ich mein Herz zu abgöttisch an diese Tochter hing? — Die Strafe ist hart. Himmlischer Vater, hart! Ich will nicht murren, himmlischer Vater, aber die Strafe ist hart! (Er wirst üch granwoll in einen Subl.)

Souife (fpricht aus bem Wintel). Du thuft recht, armer alter Mann! Lerne bei Beit naditaliem.

Mitter (fpringt auf). Bift du ba, mein Rind? Bift bu?-

Souife. Ich-bin darum doch nicht einfam. Benn's fo recht schwarz wird um mich herum, hab' ich meine besten Besuche.

Miller. Gott bemahre bich! Nur der Gemiffenswurm schwarmt mit der Gule. Sunder und bofe Beifter icheuen bas Licht.

Souife. Auch bie Ewigteit, Bater, die mit der Seele ohne Behulfen rebet!

Mitter. Rind! Rind! Bas für Reben find bas?

Souise (flebt euf und tommt vorwarts). Ich hab' einen harten Rampf gefämpft! Er weiß es, Water! Gott gab mir Kraft! ber Kampf ist eutschieden! Water, man pflegt unfer Geschlicht zurt und zerbrechlich zu nennen! Glaub' Er das nicht mehr. Wor einer Spinne schütteln wir und, aber das schwarze Ungeheuer Werwesung drücken wir im Spaß in die Armel Dieses zur Nachricht, Water! Seine Louise ist lustig!

Miller. Bore, Cochter! ich wollte, bu heulteft; bu gefielft mir beffer.

Fouise. Wie ich ihn überlisten will, Bater! Wie ich den Eprannen betrügen will! — Die Liebe ist schlauer als die Bosheit und kühner — das hat er nicht gewußt, der Mann mit dem traurigen Stern — D, sie sind pfiffig, so lang sie es nur mit dem Kopf zu thun haben; aber sobald sie mit dem Herzen andinden, werden die Vosewichter dumm — Mit einem Eid gedachte er seinen Betrug zu versiegeln! Eide, Bater, binden wohl die Lebendigen, im Tode schmilzt auch der Sacramente eisernes Band! Ferdinand wird seine Louise kennen! — Will Er mir dieß Villet besorgen, Vater? Will Er so gut sevn?

Miller. An wen, meine Tochter?

Souife. Seltsame Frage! Die Unendlichfeit und mein herz haben mit einander nicht Raum genug für einen einzigen Gedanken an Ihn — Wann hatt' ich denn wohl an foust Jemand schreiben follen?

Milter (unrubig). Hore, Louise! Ich erbreche den Brief! Souise. Wie Er will, Bater! — aber Er wird nicht flug daraus werden. Die Buchstaben liegen wie falte Leichname da und leben nur Augen der Liebe.

Miller (liedt). "Du bift verrathen, Ferbinand! — Ein "Bubenstück ohne Beispiel zerriß den Bund unfrer Herzen, "aber ein schrecklicher Schwur hat meine Zunge gebunden, "und dein Bater hat überall seine Horcher gestellt. Doch, "wenn du Muth hast, Geliebter! — Ich weiß einen dritten "Ort, wo kein Cidschwur mehr bindet und wohin ihm kein "Horcher geht." (Miller balt inne und nicht ihr ernsthaft ind Gesicht.)

Louife. Warum fieht Er mich fo an? Lef' Er doch gang aus, Bater.

Mitter. "Aber Muth genug mußt du haben, eine finftre "Straße zu wandeln, wo dir nichts leuchtet, als beine Louise "und Gott. — Ganz nur Liebe mußt du kommen, daheim "lassen alle beine Hoffnungen und alle beine brausenden "Bunsche; nichts kannst du brauchen, als bein Herz. Willst "du — so brich auf, wenn die Glocke den zwölften Streich "thut auf dem Carmeliterthurm. Bangt dir — so durchstreiche "das Wort start vor beinem Geschlechte, denn ein Mädchen "hat dich zu Schanden gemacht." (Miller legt das Billet nieder, schaut lange mit einem schmerzlichen, starren Blick vor sich binaud, endlich teber er sich gegen sie und sagt mit leiser, gebrochener Stimme:) Und dieser britte Ort, meine Tochter?

Louise. Er fennt ihn nicht? Er fennt ihn wirklich nicht,

Bater? — Sonderbar! Der Ort ift jum Finden gemalt. Ferbinand wird ihn finden.

Miller. Sum! Rebe beutlicher!

Sonife. Ich weiß fo eben tein liebliches Wort bafür. — Er muß nicht erschreden, Bater, wenn ich Ihm ein häßliches nenne. Dieser Ort — D warum bat die Liebe nicht Namen erfunden! den schönsten hatte sie diesem gegeben. Der britte Ort, guter Bater — aber Er muß mich ausreden lassen — der britte Ort ist das Grab.

Miller (gu einem Seffel himmantenb). D mein Gott!

Souife (gebt auf ibn ju und balt ibn). Nicht boch, mein Bater! Das sind nur Schauer, die sich um das Bort herum lagern.

— Beg mit diesen, und es liegt ein Brautbette da, worüber ber Morgen seinen goldenen Teppich breitet und die Frühlinge ihre bunten Guirlanden streuen. Nur ein heulender Sünder konnte den Tod ein Gerippe schelten; es ist ein holber, niedlicher Anabe, blühend, wie sie den Liebesgott malen, aber so tücksich nicht — ein stiller, dienstbarer Gensuch, der der erschöften Pilgerin Seele den Arm bietet über den Graben der Zeit, das Feenschloß der ewigen Herrlichkeit ausschlicht, freundlich nicht und verschwindet.

Miller. Bas haft bu vor, meine Tochter? - Du wilft eigenmachtig Sand an dich legen.

Louise. Nenn' Er es nicht fo, mein Bater! Eine Gefellschaft raumen, wo ich nicht wohl gelitten bin — an einen Ort vorausspringen, ben ich nicht langer miffen tann — ift benn bas Sunde?

Miller. Selbstmord ift die abscheulichste, mein Rind! — Die einzige, die man nicht mehr bereuen fann, weil Rob und Miffethat zusammenfallen.

Souise (bleibt ftarr fleben). Entfeglich! - Aber fo raid wird

es boch nicht geben. Ich will in den Fluß fpringen, Bater, und im hinunterfinten Gott den Allmachtigen um Erbarmen bitten!

Miller. Das heißt, du willst den Diebstahl bereuen, sokald du das Gestohlne in Sicherheit weißt — Tochter! Tochter! Gib Acht, daß du Gottes nicht spottest, wenn du seiner am meisten vonnöthen hast. D! es ist weit, weit mit dir gekommen! — Du hast dein Gebet aufgegeben, und der Barmherzige zog seine hand von dir!

Souife. 3ft Lieben benn Frevel, mein Bater?

Miller. Wenn du Gott liebst, wirst du nie bis zum Frevel lieben. — Du hast mich tief gebeugt, meine Einzige! tief, tief, vielleicht zur Grube gebeugt. — Doch, ich will dir dein Herz nicht noch schwerer machen. — Tochter, ich sprach vorhin etwas. Ich glaubte allein zu sepn. Du hast mich behorcht; und warum sollt' ich's noch länger geheim halten? Du warst mein Abgott! Höre, Louise, wenn du noch Platz für das Gefühl eines Baters hast — Du warst mein Alles! Jest verthust du nichts mehr von beinem Eigenthum. Auch ich hate Alles zu verlieren! Du siehst, mein Haar fängt an gran zu werzden. Die Zeit meldet sich allgemach bei mir, wo und Bätern die Capitale zu statten kommen, die wir im Herzen unserer Kinzber ausgen. — Wilst du mich darum betrügen, Louise? Wirst du dich mit Hab' und Gut beines Baters auf und davon machen?

Souife (thut feine Sand mit der befrigften Rabrung). Nein, mein Bater! Ich gehe als eine große Schuldnerin aus der Belt und werbe in der Ewigfeit mit Bucher bezahlen.

Miller. Gib Acht, ob du bich da nicht verrechnest, mein Rind! (Sehr ernst und feierlich.) Berben wir und dort wohl noch finden? — Sieh! wie du blaß wirst! — Meine Louise begreift es von felbst, daß ich sie in jener Welt nicht wohl

mehr einholen fann, weil-ich nicht fo fruh babin eile, wie fie. (Louise fturit ihm in ben Arm, von Schauern ergriffen - Er brudt fie mir Reuer an feine Bruft und fabrt fort mit befchmorenber Stimme.) D Toch: ter! Tochter! gefallene, vielleicht icon verlorene Tochter! Bebergige das ernsthafte Baterwort! 3ch fann nicht über bich wachen. Ich fann bir die Meffer nehmen, bu fannft bich mit einer Stridnadel todten. Bor Bift fann ich bich bemabren, bu fannft bich mit einer Schnur Derlen ermurgen. -Louise - Louise - nur warnen fann ich bich noch. - Billft bu es darauf ankommen laffen, daß bein treulofes Gautelbilb auf der ichrecklichen Brude gwischen Beit und Emigfeit von bir weiche? - Willft du dich vor des Allwissenden Thron mit ber Luge magen: Deinetwegen, Schöpfer, bin ich ba wenn deine ftrafbaren Augen ihre fterbliche Buppe fuchen? .- Und wenn diefer gerbrechliche Gott beines Bebirns, jest Burm wie du, ju den Rugen beines Richtere fich windet, beine gottlofe Buversicht in diefem fcmantenben Augenblic Lügen ftraft und beine betrogenen Soffnungen an die ewige Erbarmung verweist, die der Elende für fich felbft taum erfleben fann - wie bann? (Michbrudlicher, lauter). Bie bann, Unglucfelige? (Er balt fie fefter, blidt fie eine Weile fiarr und burch: bringend an, bann verlägt er fie fcnell.) Jest weiß ich nichts mehr - (mit aufgehobener Rechte) ftebe bir, Gott Richter! fur biefe Geele nicht mehr. Thu', was du willft. Bringe beinem folanken Jüngling ein Opfer, bag beine Teufel jauchzen und beine guten Engel gurudtreten. - Bieb' bin! Lade alle beine Sunden auf, lade auch diefe, die lette, die entfetlichfte auf, und wenn die Last noch zu leicht ift, so mache mein Aluch bas Bewicht vollfommen. - hier ift ein Meffer - burchftich bein Berg, und (indem er lautweinend fortfturgen will) bas Ba= terbera!

Bollen Sie auch in der Bunde noch mublen, bie Ihre ungludliche Befanntichaft meinem ringigen Kinde ichlug?

ferdinand. Wunderlicher Bater, jest tomm' ich ja, beiner Tochter etwas Erfreuliches gu fagen?

Miller. Rene hoffnungen etwa zu einer neuen Bergweifinng? - Geh', Ungludebote! Dein Geficht fcimpft beine Maare.

Lerdinand. Endlich ift es erschienen, bas Biel meiner Hoffnungen! Lady Milford, bas furchtbarfte hinderniß unfrer Liebe, fioh diesen Augenblick aus dem Lande. Mein Bater billigt meine Wahl. Das Schickal läßt nach, uns zu verstelgen. Unfere glucklichen Sterne gehen auf. — Ich bin jest ba, mein gegebenes Wort einzulösen und meine Braut zum Altar abzubolen.

Miller. Hörst du ihn, meine Tochter? Hörst du ihn fein Gespotte mit beinen getäuschten Hoffnungen treiben? O wahrlich, Baron! es steht dem Berführer so fcon, an feinem Berbrechen feinen Wis noch ju kipeln.

Ferdinand. Du glaubst, ich scherze? Bei meiner Ehre nicht! meine Aussage ist wahr, wie die Liebe meiner Louise, und heilig will ich sie halten, wie sie ihre Eide — Ich kenne nichts Heiligeres — Noch zweiselst du? noch kein freudiges Erröthen auf den Wangen meiner schönen Gemahlin? Sonderbar! die Lüge muß hier gangdare Münze senn, wenn die Wahrheit so wenig Glauben sindet. Ihr mistraut meinen Worten? So glaubt diesem schristlichen Zeugniß. (Er wirst Louisen den Vrief an den Marschall zu.)

Louife (fchlagt ihn auseinander und fintt leichenblag nieber).

Miller (obne bas ju bemeiten, jum Major). Bad foll bas bebeuten, Baron ? Ich verftebe Sie nicht!

ı

Serdinand (führt ibn ju Louisen bin). Defto beffer bat mid biefe verffanden!

Miller (fallt an ihr nieber). D Gott! meine Tochter!

Serdinand. Bleich wie der Tob! — Jest erft gefällt fie mir, beine Tochter! So fcon war fie nie, die fromme, rechts schaffene Tochter — Mit diesem Leichengesicht — Der Athem des Beltgerichts, der den Firnis von jeder Lüge streift, hat jest die Schminke verblasen, womit die Tausendkunftlerin auch die Engel des Lichts hintergangen hat. — Es ist ihr schonftes Gesicht! Es ist ihr er stes wahres Besicht! Last mich es kuffen! (Er will auf sie jugeben.)

Milter. Burnd! Beg! Greife nicht an das Aaterhers, Anabe! Bor deinen Liebkofungen konnt' ich fie nicht bewahren, aber ich kann es vor deinen Mighandlungen.

Ferdinand. Was willst du, Grautops? Mit dir hab' ich nichts zu schaffen. Menge dich ja nicht in ein Spiel, das so offenbar verloren ist — oder bist du auch vielleicht klüger, als ich dir zugetraut habe? Hast du die Weisheit deiner sechzig Jahre zu den Buhlschaften deiner Tochter geborgt und dies ehrwürdige Haar mit dem Gewerde eines Aupplerd geschändet? — D! wenn das nicht ist, unglücklicher Alter Wann, lege dich nieder und stirb — Noch ist es Zeit. Noch kannst du in dem süßen Taumel entschlafen: ich war ein glücklicher Vater! — Einen Augenblick später, und du schleuderst die gistige Natter ihrer höllischen Heimath zu, verstuchst das Geschent und den Geber und fährst mit der Gotteslästerung in die Grube. (Zu Loutsen.) Sprich, Unglückslige! Schriebst du diesen Brief?

Miller (warnend ju Loutien.) Um Gottes willen, Tochter! Bergiß nicht! Bergiß nicht!

Sonife. D diefer Brief, mein Bater! -Serdinand. Dag er in die unrechten Sande fiel - Sepriesen sey mir ber Jufall, er hat größere Thaten gethan, als die klügelnde Vernunft, und wird besser bestehn an jenem Tag, als der Wis aller Weisen. — Jufall, sag' ich? — O die Vorsehung ist dabei, wenn Sperlinge fallen, warum nicht, wo ein Teusel entlarvt werden soll? — Antwort will ich! — Schriebst du diesen Bries?

Miller (feitwarts ju ihr mit Befcmerung). Stanbhaft, meine Lochter! Rur noch bas einzige Ja, und Alles ift übermunden.

Ferdinand. Luftig! luftig! Auch der Bater betrogen! Alles betrogen! Run fieh, wie fie bafteht, die Schändliche, und felbst ihre Junge nun ihrer letten Luge den Gehorsam auffündigt! Schwöre bei Gott! bei dem fürchterlich Wahren! Schriebst du diesen Brief?

Louife (nad einem qualvollen Kampf, worin fie burd Blide mit ihrem Bater gesprochen hat, fest und enticheibend). 3ch fchrieb ihn!

Ferdinand (bleibt erschrocken fiebn). Louise! — Nein! So wahr meine Seele lebt! du lügst — Auch die Unschuld bekennt sich auf der Folterbant zu Freveln, die sie nie beging — Ich fragte zu heftig — Nicht wahr, Louise? — Du bekanntest nur, weil ich heftig fragte?

Souife. 3ch befannte, mas mahr ift!

Serdinand. Nein, fag' ich! nein! nein! Du schriebst nicht. Es ist beine hand gar nicht — Und ware sie's, warum sollten handschriften schwerer nachzumachen sepn, als herzen zu verderben? — Rebe mir wahr, Louise! — Ober nein, nein, thu' es nicht! du könntest Ja sagen, und ich ware verloren. — Eine Lüge, Louise! eine Lüge! — D — wenn du jest eine wüstest, mir hinwürfest mit der offenen Engelmiene, nur mein Ohr, nur mein Auge überredetest, dieses herz auch noch so abscheulich täuschtest — D Louise! Alle Wahrheit möchte dann mit diesem hauch aus der Schöpfung wandern und die gute

Sache ihren ftarren hale von nun an zu einem höfischen Badling beugen! (Mit schouem bebendem Ton.) Schriebst du biesen Brief?

Jouise. Bei Gott! Bei dem fürchterlich Bahren! Ja! — ferdinand (nach einer Pause, im Ausbruck bes tiessten Schmerzes). Beib! Beib! — Das Gesicht, mit dem du jest vor mir stehst! — Theile mit diesem Gesicht Paradiese aus, du wirst selbst im Reich der Berdammniß keinen Käuser sinden — Bustest du, was du mir warft, Louise? Unmöglich! Nein! Du wußtest nicht, daß du mir Alles warst! Alles! — Es ist ein armes verächtliches Bort, aber die Ewigkeit hat Mühe, es zu umwandern; Beltspsteme vollenden ihre Bahnen darin. — Alles! und so frevelhaft damit zu spielen — D es ist schrecklich!

Souife. Sie haben mein Geständniß, herr von Balter. Ich habe mich felbft verdammt. Gehen Gie nun! Berlaffen Sie ein hane, wo Sie fo ungludlich waren.

Ferdinand. Gut! gut! Ich bin ja ruhig — ruhig, fagt man ja, ist auch der schaudernde Strich Landes, worüber die Pest ging — ich bin's. (Nach einigem Nachdenken.) Noch eine Bitte, Louise — die lette! Mein Kopf brennt so siederisch. Ich brauche Kühlung. Wilk du mir ein Glas Limonade zurecht machen? (Louise geht ab.)

#### Dritte Scene.

#### Serdinand und Miller.

Beibe geben, ohne ein Wort zu reben, einige Paufen lang auf ben entgegens gefenten Seiten bes Bimmers auf und ab.

Miller (bleibt enblich fieben und betrachtet ben Major mit trauriger Miene). Lieber Baron, fann es Ihren Gram vielleicht minbern, wenn ich Ihnen gesteh', daß ich Sie herzlich bebaure?

Serbinand. Laff' Er es gut fenn, Miller! (Bieder einige Schritte.) Miller, ich weiß nur faum noch, wie ich in Sein haus fam — Bas war bie Beranlaffung?

Miller. Wie, herr Major? Sie wollten ja Lection auf ber Alote bei mir nehmen? Das wiffen Sie nicht mehr?

Ferdinand (raich). Ich sah Seine Tochter! (Wiederum einige Pausen.) Er hat nicht Wort gehalten, Freund! Wir accordirten Rube für meine einsamen Stunden. Er betrog mich und verlaufte mir Storpionen. (Da er Millers Bewegung sieht.) Rein, erschrick nur nicht, alter Mann! (Gerührt au seinem Sals.) Du bist nicht schuldig!

Miller (bie Augen wijdend). Das weiß der allwissende Gott! ferd in and (aufs neue bin und ber, in duftes Grubeln versunten). Seltsam, o unbegreiflich seltsam spielt Gott mit und! An dunnen unmerkbaren Seilen hängen oft fürchterliche Gewichte. — Bußte der Mensch, daß er an die sem Apfel den Tod effen sollte. — Hum! — Bußte er dad? (betiger auf und nieder, dann Millerd Sand mit starter Bewegung saffend.) Mann! Ich bezahlte dir dein bischen Flote zu theuer — und du gewinnst nicht einmal — auch du verlierst vielleicht Alles. (Geprest von

ihm weggehend.) Ungludfeliges Flotenfpiel, bas mir nie hatte einfallen follen !

Miller (fucht feine Ruhrung ju verbergen). Die Limonade bleibt auch gar zu lang aus. Ich dente, ich febe nach, wenn Sie mir's nicht übel nehmen. —

Serdinand. Es eilt nicht, lieber Miller! (Bor fich binsmurmeind.) Jumal für den Bater nicht — Bleib' Er nur — Was hatt' ich doch fragen wollen? — Ja! Ist Louise Seine einzige Tochter? Sonst hat Er keine Kinder mehr?

Miller (warm). Habe fonst feins mehr, Baron! — Bunfch' mir auch teins mehr. Das Mädel ist just so recht, mein ganges Baterherz einzusteden — hab' meine gange Baarschaft von Liebe an ber Tochter schon zugesest.

ferdinand (beftig ericuttert). Sa! - Geh' Er boch lieber nach dem Trant, guter Miller! (Miller geht ab.)

#### Bierte Scene.

#### Serdinand allein.

Das einzige Kind! — Fühlst du das, Mörder? Das einzige, Mörder! Hörst du, das einzige? — Und der Mann hat auf der großen Welt Gottes nichts, als sein Instrument und das Einzige. — Du willst's ihm rauben? — Nauben? — Nauben den letten Nothpfenning einem Bettler? Die Krüde zerbrochen vor die Füße wersen dem Lahmen? Wie? Hab' ich auch Brust für das? — Und wenn er nun hinzeilt und nicht erwarten kann, die ganze Summe seiner Freuden vom Gesicht dieser Tochter herunter zu zählen, und hereintritt und sie da liegt, die Blume — welt — toot —

zertreten muthwillig, die lette, einzige, unüberschwängliche Hoffnung. — Ha! und er dasteht vor ihr, und dasteht und tom die ganze Natur den lebendigen Odem anhält, und sein erstarrter Blick die entvölkerte Unendlichkeit fruchtlos durchwandert, Gott such und Gott nicht mehr finden kann und keer zurückommt. — Gott! Gott! Aber auch mein Water hat diesen einzigen Sohn — den einzigen Sohn, doch nicht den einzigen Reichthum. — (Nach einer Pause.) Doch wie? Was verliert er denn? Das Mädchen, dem die heiligsten Gefühle der Liebe nur Puppen waren, wird es den Vater glücklich machen können? — Es wird nicht! es wird nicht! Und ich verdiene noch Dank, daß ich die Natter zertrete, ehe sie auch noch den Vater verwundet.

# Fünfte Scene.

Miller, der gurudfommt, und Ferdinand.

Mitter. Gleich follen Sie bedient fenn, Baron! — Draußen fist das arme Ding und will fich zu Tode weinen. Sie wird Ihnen mit der Limonade auch Thranen zu trinten geben.

Ferdinand. Und wohl, wenn's nur Thränen wären! — Weil wir vorhin von der Musik sprachen, Miller! (Eine Borfe giebend.) Ich bin noch Sein Schuldner!

Miller. Wie? Bas? Gehen Sie mir, Baron! Bofür halten Sie mich? Das steht ja in guter hand. Thun Sie mir boch ben Schimpf nicht an, und sind wir ja, will's Gott, nicht das Leptemal bei einander.

ferdinand. Wer fann bas wiffen? Rehm' Er nur. Es ift fur Leben und Sterben.

Miller (ladenb). D beswegen, Baron! Auf ben Fall, bent' ich, fann man's magen bei Ihnen.

Serdinand. Man wagte wirklich. — hat Er noch nie gehort, daß Jünglinge gefallen find — Madchen und Jünglinge, bie Kinder der hoffnung, die Luftschlöffer betrogener Bater. — Bad Burm und Alter nicht thun, tann oft ein Donnerschlag ausrichten. — Auch Seine Louise ist nicht unsterblich.

Miller. Ich hab' fie von Gott.

ferdinand. Hör' Er — Ich fag' Ihm, sie ist nicht unsterblich. Diese Tochter ist Sein Augapsel. Er hat sich mit Herz und Seel' an diese Tochter gehängt. Sew Er vorsichtig, Miller! Nur ein verzweifelter Spieler seht Alles auf einem einzigen Burf. Einen Waghals nennt man den Kaufmann, der auf ein Schiff sein ganzes Vermögen labet. — Hör' Er, dent' Er der Warnung nach! — Aber warum nimmt Er sein Seld nicht?

Miller. Bas, herr? bie gange allmächtige Borfe? 280-

Serdinand. Auf meine Schuldigkeit. — Da! (Er wirft ben Beutel auf den Lisch, das Goldfiude beraudfallen.) Ich tann ben Quart nicht eine Ewigkeit so halten.

Miller (festürzt). Bas? Beim großen Gott, das flang nicht wie Silbergeld! (Er tritt jum Alfch und ruft mit Entfepen.) Wie, um aller himmel willen, Baron? Baron! Bas find Sie? Bas treiben Sie, Baron? Das nenn' ich mir Bersstreuung! (Mit jusammengeschlagenen Sanben.) hier liegt ja — ober bin ich verhert, ober — Gott verdamm' mich! Da greiftch ja das baare, gelbe, leibhafte Gottesgold. — Rein, Satanas! Du sollst mich nicht daran kriegen!

Serdinand. Sat Er Alten oder Reuen getrunten, Millet

. Miller (grob). Donner und Wetter! Da schauen Sie nur bin! - Golb!

Serdinand. Und was nun weiter?

)

Miller. Ins hentere Namen — ich fage — ich bitte Sie um Gottes Christi willen— Golb!

ferdinand. Das ift nun freilich etwas Merkwurdiges! Miller (nach einigem Stillichweigen zu ihm gebend, mit Empfine bung). Gnäbiger herr, ich bin ein schlichter, gerader Mann, wenn Sie mich etwa zu einem Bubenstück auspannen wollen; benn so viel Geld läßt sich, weiß Gott, nicht mit etwas Gutem verdienen!

Lerdinand (bewegt). Sep Er ganz getroft, lieber Miller! Das Beld hat Er langst verdient, und Gott bewahre mich, daß ich mich mit Seinem guten Gewissen dafür bezahlt machen follte!

Miller (wie ein Salbnarr in die Sobe springend). Mein alfo! mein! Mit des guten Gottes Wissen und Willen, mein! Mach der Thur fausend, schreiend.) Weib! Tochter! Victoria! Herbei! (Burudsommend.) Aber du lieber Himmel! wie komm' ich denn so auf einmal zu dem ganzen grausamen Reichthum? Wie verdien' ich ibn? lohn' ich ibn? He?

Serdinand. Nicht mit Seinen Musikstunden, Miller! — Mit dem Geld hier bezahl' ich Ihm, (von Schauer ergriffen batt er inne) bezahl' ich Ihm (nach einer Paufe mit Behmuth) den dref Monate lang unglücklichen Traum von Seiner Lochter.

Miller (fast feine Sand, die er fiart brudt). Gnäbiger Herr! Baren Sie ein schlechter, geringer Burgersmann — (raich) und mein Mäbel liebte Sie nicht: erstechen wollt' ich's, das Mädel! (Wieder beim Gelb, barauf niederzeichtagen.) Aber da hab' ich ja nun Alles und Sie Nichts, und da werb' ich nun das ganze Gaudium wieder herausblechen muffen? He?

Serdinand. Laff Er fich bas nicht anfecten, Freund! — 3ch reife ab, und in bem Land, wo ich mich zu feten gebente, gelten die Stempel nicht.

Miller (unterbeffen mit unverwandten Alugen auf das Gelb hins gehestet, voll Entzüdung). Bleibt's also mein? Bleibt's? — Aber das thut mir nur leib, daß Sie verreisen. — Und wart', was ich jest auftreten will! Wie ich die Backen jest voll nehmen will! (Er sept den hut auf und schiest durch das Rimmer.) Und auf dem Markt will ich meine Musikftunden geben und Numerofünse Dreifonig rauchen, und wenn ich wieder auf den Dreisbabenplaß sie, soll mich der Teusel holen.

Serdinand. Bleib' Er! Schweig' Er! und ftreich' Er fein Geld ein! (Nachdrudich.) Nur diefen Abend noch schweig' Er und geb' Er, mir zu Gefallen, von nun an teine Musitstunben mehr.

Miller (noch hiptger und ihn bart an der Weste fassend, voll in: niger Freude). Und, herr! meiner Tochter! (Ihn wieder sobsassend.) Geld macht den Mann nicht — Geld nicht — Ich habe Karstoffeln gegessen oder ein wildes huhn; satt ist satt, und diesser Rock da ist ewig gut, wenn Gottes liebe Sonne nicht durch den Aermel scheint. — Kur mich ist das Plunder. — Aber dem Mädel soll der Segen besommen; was ich ihr nur an den Angen absehen kann, soll sie baben. —

Serdinand (falle rafch ein). Stille, o ftille -

Miller (immer feuriger). Und foll mir Französisch lernen aus dem Fundament, und Menuet-Tanzen und Singen, daß man's in den Zeitungen lesen soll; und eine Haube foll fie tragen, wie die Hofrathetochter, und einen Ridebarri, wie sie's heißen, und von der Geigerstochter soll man reden auf vier Meilen weit. —

Serbinand (ergreift feine Band mit ber ichredlichften Bewegung).

Nichts mehr! Nichts mehr! Um Gotteswillen, fcweig' Er ftille! Rur noch heute fcweig' Er ftille! Das fep ber einzige Dant, ben ich von Ihm forbre.

# Sechste Scene.

Souife mit der Limonade, und Die Vorigen.

Souise (mit rothgeweinten Augen und gitternder Stimme, indem fie dem Major das Glas auf einem Teller bringt). Sie befehlen, wenn fie nicht ftark genug ift.

Serdinand (nimmt bas Glas, fept es nieber und brebt fich raich gegen Millern). D beinahe hatte ich bas vergeffen! — Darf ich Ihn um etwas bitten, lieber Miller? Will Er mir einen tleinen Gefallen thun?

Mitter. Taufend für einen! Bas befehlen? -

Lerdinand. Man wird mich bei ber Tafel erwarten. Bum Unglud habe ich eine fehr bofe Laune. Es ift mir gang unmöglich, unter Menfchen ju geben. — Will Er einen Sang thun ju meinem Bater und mich entschuldigen? —

Louife (erfdridt und fallt fchnell ein). Den Sang tann ja ich thun.

Miller. Bum Prafidenten?

Ferdinand. Richt zu ihm felbst. Er übergibt Seinen Auftrag in der Garderobe einem Rammerdiener. — Bu Seiner Legitimation ist hier meine Uhr. — Ich bin noch ba, wann Er wieder kommt. — Er wartet auf Antwort.

Souife (febr angfilld). Kann benn ich bas nicht auch be- forgen?

Ferdinand (in Millern, ber eben fort will). halt, und noch etwae! hier ift ein Brief an meinen Vater, ber biefen Abend an mich eingeschloffen tam. — Vielleicht dringende Geschäfte. — Es geht in einer Bestellung hin. —

Milter. Goon gut, Baron!

Couise (hangt fich an ihn, in ber entseptichften Bangigteit). Aber, mein Bater, dieß Alles könnt' ich ja recht gut besorgen! — Miller. Du bist allein, und es ist finstre Racht, meine Eochter! (186.)

ferdinand. Leuchte beinem Bater, Louife! (Baprend bem, bas fie Millern mit dem Lichte begleitet, tritt er jum Alich und wirst Gift in ein Glad Limonade.) Ja, sie foll bran! Sie foll! Die obern Mächte nicken mir ihr schreckliches Ja herunter, bie Rache bes himmels unterschreibt, ihr guter Engel läßt sie fahren.

# Siebente Scene.

# Serdinand und Sonife.

Sie komme langsam mit dem Lichte jurud, seit es nieder und ftellt fich auf die entgegengesehte Seite vom Major, das Gesicht auf den Boden geschlagen und nur-suweilen surchtsam und verstohlen nach ihm herüberschielend. Er sieht auf der andern Seite und fieht flarr vor sich hinaus.

(Großes Stillfdweigen, das biefen Aluftritt antunbigen muß.)

Louise. Wollen Sie mich accompagniren, herr von Balter, fo mach' ich einen Gang auf dem Fortepiano! (Sie iffnet ben Bantaion.)

(Ferdinand gibt ihr feine Antwort, Paule.)

Aonise. Sie find mir auch noch Revanche auf dem Schachbrett schuldig. Wollen wir eine Partie, herr von Balter? (Eine neue Daufe.)

Souise. Herr von Walter, die Brieftasche, die ich Ihnen einmal zu stiden versprochen — ich habe sie angefangen — . Wollen Sie das Dessin nicht besehen?

(Bieber eine Paufe.)

Souife. Dich bin febr elend.

Serdinand (in der bisherigen Stellung). Das tonnte mahr fenn.

Souife. Meine Schuld ift es nicht, herr von Balter, bag Sie fo fclecht unterhalten werden.

Serdinand (lacht beleibigend vor fich bin). Denn mas tannft bu fur meine blobe Befcheibenheit?

Souise. Ich habe es ja wohl gewußt, daß wir jest nicht zusammen taugen. Ich erschrack auch gleich, ich bekenne es, als Sie meinen Bater verschickten. — Herr von Walter, ich vermuthe, dieser Augenblick wird und beiben gleich unerträgelich seyn. — Wenn Sie mir's erlauben wollen, so geh' ich und bitte einige von meinen Bekannten her.

Serbinand. D ja boch, bas thu'! Ich will auch gleich gehn und von ben meinigen bitten.

Souife (fiebt ibn flupend an). herr von Balter!

Serdinand (febr hamisch). Bei meiner Chre! ber gescheibteste Einfall, ben ein Menich in diefer Lage nur haben tann. Wir machen aus diefem verdrießlichen Duett eine Luftbarteit und rachen uns mit hulfe gewisser Galanterien an ben Grillen der Liebe.

Souife. Gie find aufgeraumt, herr von Balter!

Ferdinand. Gang außerorbentlich, um die Anaben auf bem Martt bintemmir ber gu jagen! Rein! In Wahrheit,

Louise! dein Beispiel belehrt mich — du sollst meine Lehrerin sepn. Thoren sind's, die von ewiger Liebe schwahen. Ewiges Einerlei widersteht, Veränderung nur ist das Salz des Vergnügens. — Topp, Louise! Ich bin dabei. — Wir hüpsen von Roman zu Roman, wälzen uns von Schlamm zu Schlamme. — Du dahin — ich dorthin — vielleicht, daß meine verlorne Ruhe sich in einem Vordell wieder sinden läßt — Vielleicht, daß wir dann nach dem lustigen Wettlauf, zwei modernde Gerippe, mit der angenehmsten Uederraschung von der Welt zum Zweitenmal auf einander stoßen, daß wir uns da an dem gemeinschaftlichen Familienzug, den kein Kind die ser Mutter verläugnet, wie in Komödien, wieder erkennen, daß Ekel und Scham noch eine Harmonie veranstalten, die der zärtlichsten Liebe unmöglich gewesen ist.

Souife. D Jüngling! Jüngling! Ungludlich bift bu fcon; willft bu es auch noch verbienen?

Ferdinand (ergrimmt burch die Babne murmelnd). Unglücklich bin ich? Wer hat dir das gesagt? Weib, du bist zu schlecht, um selbst zu empfinden — womit kannst du eines Andern Empfindungen wägen? — Unglücklich, sagte sie? — Ha! dieses Wort könnte meine Wuth aus dem Grabe rusen! — Unglücklich mußt' ich werden, das wußte sie. Tod und Verdammniß! das wußte sie, und hat mich dennoch verrathen. — Siehe, Schlange! das war der einzige Fleck der Vergebung. — Deine Aussage bricht dir den Halb — Vis jest konnt' ich deinen Frevel mit, deiner Einsalt beschönigen; in meiner Verzachtung wärst du beinahe meiner Rache entsprungen. (Aus dem er hastig das Glas ergreise.) Also leichtssning warst du nicht — dumm warst du nicht — du warst nur ein Teusel. (Er trinte.) Die Limonade ist matt wie deine Seele — Verschel.

Souife. D himmel! Richt umfonft hab' ich biefen Muftritt gefürchtet.

Serbinand (gebieterifc). Berfuche!

Asuife (nimmt bas Glas etwas unwillig und trintt).

ferdinand (wendet fich, fobald fie das Glas an den Mund fest, mit einer plaglichen Erblaffung weg und eilt nach dem finterfien Wintel bed Binuners).

Souife. Die Limonade ift gut.

Ferdinand (ohne fid) umgutehren, von Schauern gefchuttelt). Bohl befonim's!

Loui fe (nachbem fie es niebergefest). D wenn Sie wußten, Balter, wie ungeheuer Sie meine Seele beleibigen!

ferdinand. hum!

Sonife. Es wird eine Beit tommen, Balter! -

Ferdinand (wieder vorwarts fommend). D! mit ber Beit waren wir fertig.

Couife. Wo der heutige Abend fcmer auf Ihr herz fallen. burfte -

Ferdinand (fangt an fiarfer zu geben und beunrubigter zu werben, indem er Scharpe und Degen von fich wirft). Gute Nacht, herren= bienft!

Souife. Mein Gott! Wie wird Ihnen?

ferdinand. Seiß und enge - Will mir's bequemer machen.

Souise. Trinten Sie! Trinten Sie! Der Erant wird Sie fühlen.

ferdinand. Das wird er auch gang gewiß - Die Dese ift gutherzig - boch, bas find alle!

Souife (mit dem vollen Anddrud ber Liebe ibm in die Arme eilend). Dad beiner Louife, Kerdinand?

Serdinand (brudt fie von fid). Fort! fort! Diefe fanften

schmelzenden Augen weg! Ich erliege. Komm in beiner ungesheuern Furchtbarkeit, Schlange! spring' an mir auf, Wurm!
— Krame vor mir beine gräßlichen Anoten aus, bäume beine Wirbel zum himmel! — so abscheulich, als dich jemals der Abgrund sah — nur keinen Engel mehr — Nur jest keinen Engel mehr — Es ist zu spät — Ich muß dich zertreten, wie eine Natter, oder verzweiseln. — Erbarme dich!

Souife. D! daß es fo weit tommen mußte!

Serdinand (fie von ber Ceite betrachtend). Dieses schone Bert bes himmlischen Bilbners — Wer kann das glauben? — Wer sollte bas glauben? (Ihre Sand faffend und emporhattend.) Ich will bich nicht zur Rebe stellen, Gott Schöpfer! — Aber warum benn bein Gift in so schönen Gefäßen? — Rann das Lasster in diesem milben himmelsstrich fortkommen? — Des ift seltsam!

Souife. Das anzuhören und fcweigen zu muffen!

Ferdinand. Und die füße melodische Stimme — Wie kann so viel Wohlklang kommen aus zerrissenen Saiten? (Mit trunkenem Auge auf ihrem Blid verweitend.) Alles so schön — so voll Ebenmaß — so göttlich vollkommen! — Ueberall das Werk feiner himmlischen Schäferstunde! Bei Gott! als wäre die große Welt nur entstanden, den Schöpfer für dieses Meisterstück in Laune zu setzen. — — Und nur in der Seele follte Gott sich vergriffen haben? Ist es möglich, daß diese empörende Mißgeburt in die Natur ohne Tadel kam? (Indem er sie sa nell vertifet.) Oder sah er einen Engel unter dem Meißel hervorgehen und half diesem Irrthum in der Eile mit einem desto schlechtern Herzen ab?

Souife. D bes frevelhaften Eigenfund! Ehe er fich eine Uebereilung geftande, greift er lieber ben himmel an.

Serdinand (fruit ihr hoftig weinend an ten Sale). Roch einmal.

Louise! — Noch einmal wie am Tage unsers ersten Ruffes, ba du Ferdinand stammeltest und das erste Du auf deine breunenden Lippen trat — D eine Saat unendlicher, unaussprechlicher Freuden schien in dem Augenblick wie in der Knospe zu liegen. — Da lag die Ewigkeit wie ein schöner Maitag vor unsern Augen; goldne Jahrtausende hüpften, wie Braute, vor unserer Seele vorbei. — — Da war ich der Glückliche! — Louise! Louise! Barum hast du mir das gethan?

Louife. Beinen Sie, weinen Sie, Balter! Ihre Behmuth wird gerechter gegen mich feyn, als Ihre Entruftung.

ferdinand. Du betrügst dich. Das sind ihre Thranen nicht — Richt jener warme, wollüstige Thau, der in die Wunde der Seele balfamisch fließt und das starre Rad der Empfindung wieder in Gang bringt. Es sind einzelne — talte Tropsen — das schauerlich ewige Lebewohl meiner Liebe. Eurdebar scierlich, indem er die Sand auf ihren Kopf sinten läße.) Thranen um deine Seele, Louise! — Thranen um die Gottheit, die ihres unendlichen Wohlwollens hier versehlte, die so muthwillig um das herrlichste ihrer Werke kommt. — O mich däucht, die ganze Schöpfung sollte den Flor anlegen und über das Beispiel betreten senn, das in ihrer Mitte geschieht. — Es ist was Gemeines, daß Menschen fallen und Paradiese verloren werden; aber wenn die Pest unter Engeln wüthet, so ruse man Trauer aus durch die ganze Natur.

Louise. Treiben Sie mich nicht aufs Neußerste, Walter! Ich habe Seelenstärke fo gut wie eine — aber sie muß auf eine menschliche Probe kommen. Walter, das Wort noch und dann geschieden — — Sin entsehliches Schickfal hat die Sprache unster herzen verwirrt. Dürft' ich den Mund aufthun, Walter, ich konnte dir Dinge sagen — ich konnte —

aber bas harte Berhängniß band meine Junge, wie meine Liebe, und dulden muß ich's, wenn du mich als eine gemeine Dete mighandelft.

Serdinand. Fühlft du bich wohl, Louife?

Sonife. Bogu biefe Frage?

Serdinand. Conft follte mir's leid um bich thun, wenn bu mit einer Luge von hinnen mußteft.

Sonife. 3ch beschwore Gie, Balter! -

Ferdinand (unter bestigen Bewegungen). Nein! nein! Bu fatanisch mare diese Rache! Nein! Gott bewahre mich! In jene Belt hinaus will ich's nicht treiben. — Louise! Hast bu den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer geben.

Louife. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich antworte nichts mehr. (Sie fest fich nieber.)

Serdinand (ernfler). Sorge für beine unsterbliche Seele, Louife! — haft bu ben Marichall geliebt? Du wirft nicht mehr aus diesem Zimmer gehen.

Conife. 3ch antworte nichts mehr.

Ferdinand (fatte in furchterlicher Bewegung vor ihr nieder). Louife! Saft du den Marichall geliebt? Che diefes Licht noch ausbrennt — ftehft du — vor Gott!

Souife (fabrt erfebroden in die Bibe). Jefus! Bad ift bad? - - und mir wirb febr übel. (Gie finte auf ben Geffel jurud.)

serdinand. Schon? -- Ueber euch Beiber und bas ewige Rathfel! Die gartliche Nerve halt Frevel fest, die die Menschheit an ihren Burgeln gernagen; ein elender Gran Arfenit wirft fie um.

Sonife. Gift! Bift! D mein Berrgott!

Serdinand. So furcht' ich. Deine Limonade war in ber Solle gewurgt. Du haft fie bem Tod zugetrunken.

Souise. Sterben! Sterben! Gott! Allburmbergiger! Gift in ber Limonade und fterben. — D meiner Seele erbarme bich, Gott ber Erbarmer!

ferdinand. Das ift bie Sauptfache. Ich bitt' ihn auch barum.

Souise. Und meine Mutter — mein Bater — Heiland ber Welt! Mein armer, verlorner Bater! Ift trine Rettung mehr? Mein junges Leben — und feine Rettung! Und muß ich jest schon babin?

Berdinand. Reine Rettung, mußt jest fcon babin - aber fen ruhig. Wir machen bie Reife zusammen.

Souise. Ferdinand, auch du! Gift, Ferdinand! Bon bir? D Gott, vergib es ihm — Gott ber Gnade, nimm bie Sunde von ihm —

Ferdinand. Sieh bu nach beinen Rechnungen - 3ch fürchte, fie ftehen übel.

Louise. Ferdinand! Ferdinand! — D — Nun kann ich nicht mehr schweigen. — Der Tod — der Tod hebt alle Eide auf. — Ferdinand! — Himmel und Erde hat nichts Unsglückseites als bich! — Ich sterbe unschuldig, Ferdinand!

Ferdinand (erfebroden). Was fagt fie ba? — Eine Lüge pflegt man doch fonst nicht auf biefe Reise zu nehmen?

Kouise. Ich lüge nicht — lüge nicht — hab' nur ein= mal gelogen mein Lebenlang. — hu! wie das eiskalt durch meine Abern schauert — — als ich den Brief schrieb an den Hofmarschall —

ferdinand. ha! Diefer Brief! - Gottlob! Jest hab' ich all' meine Mannheit wieder.

Louise (ibre Aunge wird ichwerer, ibre Vinger fangen an gichterifch ju suden). Diefer Brief - Faffe bich, ein entfestliches Wort gu

hören — Meine hand ichrieb, was mein herz verbammte — bein Bater hat ibn bietirt.

ferdinand (ftarr und einer Bilbfaule gleich, in langer tobter Paufe bingewurzelt, fallt enblich wie bon einem Donnerichlag nieber).

Konife. D bes kläglichen Migverstands — Ferdinand — man zwang mich — vergib — beine Louise hatte ben Tod vorgezogen — aber mein Bater — bie Gefahr — sie machtenes liftig.

ferdinand (idredlich emporgeworfen). Gelobet fen Gott! noch four' ich bad Gift nicht. (Er reift ben Degen beraus.)

Souife (von Schwade ju Schwade fintenb). Beh! Bas beginnft bu? Es ift bein Bater -

Serbinand (im Ausbrud ber unbanbigften Buth'. Mörber und Mörbervater! — Mit muß er, bag ber Richter ber Belt nur ben Schuldigen ftrafe. (Bin binaus.)

Souife. Sterbend vergab mein Erlofer - Beil über bich und ibn. (Gie firbt.)

Serdinand (tehrt schnell um, wird ihre lepten fierbenben Bewessungen gewahr und fallt in Schmerz aufgelöst vor der Toden nieder). Halt! Halt! Entspringe mir nicht, Engel des himmels! (Er fatt ihre Sand an und lätt sie schnell wieder sallen.) Ralt, kalt und feucht! Ihre Seele ist dahin. (Er frinzt wieder aus.) Gott meiner Louise! Gnade! Gnade dem verruchtesten der Mörder! Es war ihr lettes Gebet! — Wie reizend und schön auch im Leichnam! Der gruhrte Würger ging schonend über diese freundlichen Wangen hin. — Diese Sanstmuth war keine Larve, sie hat anch dem Tod Stand gehalten. (Nach einer Pause.) Aber wie? Warum sühl' ich nichts? Will die Kraft meiner Jugend mich retten? Undankbare Mühe! Das 11t meine Meinung nicht. (Er greift nach dem Glase.)

#### Lette Scene.

Serdinand. Der Prafident. Wurm und Bediente, welche alle vor Schreden ins 3immer fibrjen; darauf Miller mit Bolt und Gerichtsblenern, welche fich im hintergrunde sammeln.

Prafibent (ben Brief in ber Sanb). Sohn, mas ift bas? - 3ch will bach nimmermehr glauben -

Serdinand (wirft ihm das Glas vor bie Fase). Go fieb, Morder!

Prafibent (taumelt binter fich. : Alle erftarren. Eine fchreckliche Paufe). Mein Sohn, warum haft bu mir bas gethan?

Serdinand (obne ihn anjusehen). D ja freilich! Ich hatte den Staatsmann erst hören sollen, ob der Streich auch zu seinen Karten paffe? — Fein und bewundernswerth, ich gesteh's, war die Finte, den Bund unfrer Herzen zu zerreißen durch Sisersucht. — Die Rechnung hatte ein Meister gemacht, aber Schade nur, daß die zurnende Liebe dem Drathe nicht so gehorsam blieb, wie deine holzerne Puppe.

Prafibent (fucht mit verbrebten Augen im gangen Rreis berum). Bft bier Niemand, ber um einen troftlofen Bater weinte?

Miller (binter ber Scene rufend). Laft mich binein! Um Gottes millen! Laft mich!

Serdinand. Das Madchen ift eine Beilige - für fie muß ein Andrer rechten. (Er bfinet Millern die Thur, der mit Boff und Gerichtebienern bereinfturgt.)

Miller (in der fürchterlichften Angft). Mein Kind! Mein Kind! — Gift, schreit man, sep hier genommen worden. — Meine Tochter! Wo bist du? Serbinund (fuhre ibn wifden ben Prafibenten und Loufend Beide). Ich bin unfchulbig. Dante die fem bier.

Miller (fallt an ibr m Boben). D Jefus!

Jerbinand. In wenig Borten, Bater! - Gie fangen an mir toftbar zu werden. - Ich bin bubifch um mein Leben bestohlen, bestohlen burd Gie. Bie ich mit Gott ftebe, gittre ich; - boch ein Bofewicht bin ich niemals gewefen. Mein emiges Loos falle wie es will - auf Gie fall' es nicht. - Aber ich hab' einen Mord begangen, (mit furchtbar erbotener Summe) einen Mord, den du mir nicht gumuthen wirft, allein vor ben Richter der Belt bingufchleppen. Feierlich walg' ich dir bier die größte, graßlichfte Salfte gut wie du damit jurecht tommen magft, fiebe du felber. (Ibn ju Loudfen binführenb.) Sier, Barbar! Beibe bich jan iber entfeslichen Krucht beines DiBes, auf biefes Beficht ift mit Bergerrung bein Rame gefchrieben, und die Burgengel werben ibn lefen. - Gine Geftalt wie biefe giebe ben Borbang von beinem Bette, wenn du ichläfft, und gebe bir ihre eistalte Sand. -Eine Beftalt wie diese ftrbe vor beiner Seele, wenn bu ftirbft, und brange bein lettes Gebet meg - Eine Bestalt wie biefe ftebe auf deinem Grabe, wenn du auferftebit - und neben Bott, wenn er bich richtet. (Er wird obnmachtig, Bediente balten ibn.)

Prafibent (eine ichredliche Bewegung bed Arms gegen ben Sime mel). Bon mir nicht, von mir nicht, Richter ber Belt, fordre biefe Seelen, von diefem! (Er geht auf Burm 34.)

Wurm (auffahrend). Bon mir?

Prafibent. Berfluchter, von bir! Bon bir, Satan! — Du, bu gabft ben Schlangenrath — Ueber bich bie Berantwortung — ich wasche die Hande.

Wurm. Ueber mich? (Er fangt gräßlich an zu lachen.) Luftig! . Luftig! So weiß ich boch nun anch, auf was für Art fich die

Teufel bebanten. — Ueber mich, bummer Bofewicht? War es mein Sohn? War ich dein Sebieter? — Ueber mich die Verantwortung? ha! bei diesem Anblick, der alles Mark in meinen Gebeinen erkältet! Ueber mich soll sie kommen! — Jest will ich verloren senn, aber du sollst es mit mir senn. — Auf! Auf! Must Mord durch die Gassen! Weckt die Justiz auf! Gerichtsdiener, bindet mich! Führt mich von hinnen! Ich will Scheimnisse ausbeden, daß denen, die sie hören, die haut schaubern soll. (Will geben.)

Prafibent (6alt ibn). Du wirst boch nicht, Rasender?— Wurm (stopft ibn auf die Schultern). Ich werde, Camerab! Ich werde! — Rasend bin ich, bas ist wahr — bas ist bein Wert — so will ich auch j.ht handeln wie ein Rasender. — Arm in Arm mit bir zum Blutgerüst! Arm in Arm mit dir zur Hölle! Es soll mich kiseln, Bube, mit dir verdammt zu sepn! (Er wird abgesührt.)

Miller (ber bie gange Zeit über, ben Kopf in Louisens Schoos gefungten, in siummem Schmerz gelegen bat, fleht fchnell auf und wirst bem Major bie Borse vor die Füße). Giftmischer! Behalt' bein verfluchtes Geld! — wolltest du mir mein Kind damit abkaufen? (Er farzt aus bem Zimmer.)

. Ferdinand (mit brechender Stimme'. Geht ihm nach! Er verzweifelt. — Das Geld hier foll man ihm retten. — Es ist meine fürchterliche Erkenntlichkeit. Louise! — Louise! — Ich komme. — — Lebt wohl. — Last mich an biesem Altar verscheiben. —

Präsident (aus einer einmpfen Betäubung zu seinem Sobn). Sohn! Ferdinand! Soll tein Blick mehr auf einen zer= schmetterten Bater fallen? (Der Major wird neben Louisen nieder: seiassen.)

Serdinand. Gott bem Erbarmenben gehört diefer lette.

Prafibent (in ber ichredlichften Qual vor ihm nieberfallend). Geschöpf und Schöpfer verlaffen mich. — Soll fein Blice mehr zu meiner letten Erquidung fallen? —

Serdinand (reicht ihm feine flerbente Sand).

Prafibent (fiebt ichnell auf). Er vergab mir! (Bu ben Undern.) Zeht einer Gefangener! (Er geht ab, Gerichtsbiener folgen ibm, ber Borbang fallt.)

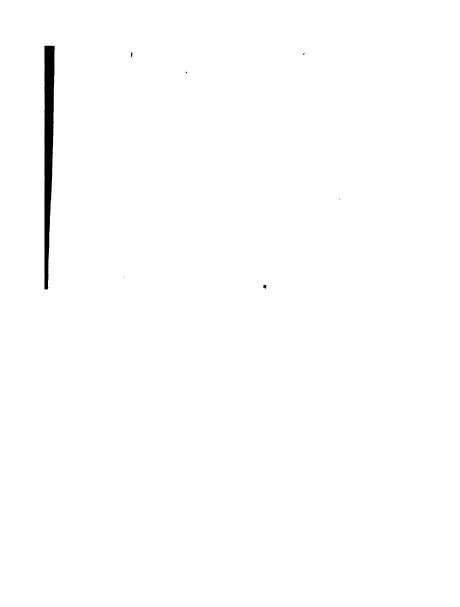

# Der Menschenfeind.

Ein Fragment.

laffen austrodnen gegen Mitternacht und einige taufend Stud Baume darauf gezogen. Die junge Welt treibt sich und schießt empor — es ist ein Seelenvergnügen, drunter hinzuwandeln — Ich bin da, wie die Sonne kommt, und freue mich schon im voraus der Herrlichkeit, wenn ich den gnädigen Herrn einmal werde hereinsühren. Es wird Abend — und wieder Abend — und der Herr hat sie nicht bemerkt. Sehen Sie, mein Frau-lein, das schmerzt mich, ich kannes nicht läugnen.

Angeliea. Es geschieht noch, gemiß geschieht's noch - Saben Sie indeß Gebulb, guter Biber.

Diber. Der Park tostet ihm, Jahr aus Jahr ein, seine baaren zweitausend Thaler, und ich werde bezahlt, wie ich's nicht verdiene — wozu nut' ich denn, wenn ich dem Herrn für sein vieles Geld nicht einmal eine fröhliche Stunde gebe? Rein, gnädiges Fräulein, ich kann nicht länger das Brod Ihres Herrn Vaters offen, oder er muß mich ihm beweisen lassen, daß ich ihn nicht darum bestehle.

Angelica. Ruhig, ruhig, lieber Mann! Das wiffen wir alle, bag Sie Das und noch weit mehr verbienen.

Biber. Mit Ihrer Erlandniß, mein Fraulein, davon können Sie nicht sprechen. Daß ich meine zwölf Stunden des
Tags seinen Garten beschicke, daß ich ihm nichts veruntreue
und Ordnung unter meinen Leuten erhalte, das bezahlt mir
der gnädige Herr mit Geld. Aber daß ich es mit Freuden
thue, weil ich es ihm thue, daß ich des Nachts davon träume,
daß es mich mit der Morgensonne heraustreibt — das, mein
Fräulein, muß er mir mit seiner Jufriedenheit lohnen. Ein
einziger Besuch in seinem Park thut hier mehr als alle seine
Mammon — und sehen Sie, mein gnädiges Fräulein — das
oben war's, warum ich Sie jest habe —

Angelica. Brechen Gie davon ab, ich bitte. Gie felbst wissen, wie oft und immer vergeblich — Ach! Gie tenwen ja meinen Bater.

Viber (ibre Sant fassend und mit Lebbastigteit). Er ist noch nicht in seiner Baumschule gewesen. Bitten Sie ihn, daß er mir erlaube, ihn in seine Baumschule zu führen. Es ist nicht möglich, diesen Dant einzusammeln von der unvernunftigen Creatur und Menschen verloren zu geben. Ber darf sagen, daß er an der Freude verzweisle, so lange noch Arbeiten lohnen und Hoffnungen einschlagen?

Angelica. Ich verftebe Sie, reblicher Biber - vielleicht aber waren Sie mit Bewächsen gludlicher als mein Bater mit Menichen.

Diber (ichnen und bewegt). Und er hat eine folde Tochter? (Er will mehr fagen, unterdrückt es aber und schweigt einen Augenblick.)
Der gnädige Herr mögen viel erfahren haben von Menschen — ber schlecht belohnten Erwartungen viel, der gescheiterten. Plane viel — aber (die Jand bed Fräuleins mit Lebhastigseit ergreisend) eine Hoffnung ist ihm aufgegangen — Alles hat er nicht ersahren, was eines Mannes Herr gerreigen kann —

(Er entfernt fich.)

#### Zweite Scene.

#### Angelica. Wilhelmine.

Wilhelmine (ficht auf und folgt ibm mit ben Angen). Ein fonderbarer Mann! Immer fällt's ihm aufe herz, wenn diefe Saite berührt wird. Es ift etwas Unbegreifliches in feinem Schickal.

Angelica (fich hurubig umfebenb). Es wird fehr fpat. Er hat fonft nie fo lange auf fich warten laffen — Rofenberg.

Withetmine. Er wird nicht ausbleiben. Bie angftlich wieder und ungebuldig!

Angelica. Und dießmal nicht ohne Grund, liebe Tante — Wenn es fehlfclagen follte! Ich habe diefen Tag mit herzensangst herannahen feben.

"Withelmine. Erwarte nicht zu viel von diefem einzigen Rage!

Angetica. Wenn er ihm missiele? — Wenn sich ihre Charaftere zurücktießen? — Wie kann ich hossen, daß er mit ihm die erste Ausnahme machen werde? — Wenn sich ihre Charaftere zurücktießen? — Meines Baters frankende Bitter= keit und Rosenbergs leicht zu reizender Stolz! Jenes Trübsinn und Rosenbergs heitre muthwillige Freude! — Unglücklicher konnte die Natur nicht spielen. — Und wer ist mir Bürge, daß er ihm einen zweiten Besuch nicht eben darum verweigert, weil er schon bei dem ersten Gesahr lief, ihn hoch= zuschäßen?

Wilhelmine. Leicht möglich, meine Liebe - Doch von allem bem fagte bir noch geftern bein herz nichts.

Angelica. Gestern! So lang ich nur ihn fah, nur ihn fühlte, nichts wußte, als ihn! Da sprach noch das leichtesinnige, liebende Mädchen. Jest ergreift mich das Bild meines Vaters, und alle meine Hoffnungen verschwinden. D warum tonnte denn dieser liebliche Traum nicht fortdauern? Warum mußte die ganze Freude meines Lebens einem einzigen schrecklichen Wurf überlassen werden?

withelmine. Deine Furcht macht bich Alles vergeffen, Angelica. Bon bem Tage an, ba bir Rofenberg feine Liebe bekannte, ba er beinetwegen alle Banbe zerriß, die ihn an feinen Hof, an die Bergnügungen der Hauptstadt gefesselt hielten, da er sich freiwillig in die traurige Einöde seiner Güter verbannte, um dir näher zu sepn — seit jenem Tage hat der Gedanke an deinen Bater deine Ruhe vergistet. Warst du es nicht selbst, die an der Heimilickeit dieses Berftändnisses Anstoß nahm? die mit unablässigen Bitten und Mahnungen so lange in ihn stürmte, die er, ungern genug, sein Bersprechen gab, sich um die Gunst deines Baters zu bewerben? Mein Bater, sagtest du, hängt nur noch durch ein einziges Band an den Menschen; die Welt hat ihn auf ewig verloren, wenn er die Entdeckung macht, daß auch seine Tochter ihn hintergangen hat.

Angelica (mit reger Empfindung). Die, nie foll er bas! -Erinnern Sie mich noch oft, liebe Tante. Ich fühle mich ftarter, enticologner. Alle Welt bat ihn bintergangen aber mabr foll feine Tochter fenn. 3ch will teinen Soff= nungen Raum geben, die fich vor meinem Bater verbergen mußten. Bin ich es feiner Gute nicht foulbig? Er gab mir ja Alles. Gelbst für die Kreuden des Lebens erstorben, mas hat er nicht gethan, um mir fie ju fchenten? Dir gur Luft fouf er diefe Begend jum Paradiefe und ließ alle Runfte wetteifern, das Berg feiner Angelica zu entzuden und ihren Beift zu veredeln. 3ch bin eine Ronigin in Diefem Gebict. Un mich trat er bas gottliche Umt ber Bohlthätigfeit ab. bas er mit blutendem Bergen felbft niederlegte. Mir gab er bie fuße Bollmacht, bas verschämte Glend zu fuchen, verbehlte Thranen zu trodnen und der flüchtigen Armuth eine Buffucht in biefen ftillen Bergen ju öffnen. - Und für alles biefes, Wilhelmine, legt er mir nur bie leichte Bedingung auf, eine Belt zu entbebren, die ihn von fich fich.

. Withelmine. Und haft bu fie nie übertreten, biefe leithte . Bebingung ?

Angelica. — Ich bin ihm ungehorfam geworben. Meine Bunfche find über biefe Mauern geflogen — ich berene es, aber ich tann nicht wieder umtehren.

withelmine. Che Rofenberg in blefen Balbern jagte, warft bu noch febr gludlich.

Angelica. Glüdlich wie eine himmlische - aber ich tann nicht wieder umtehren.

withelmine. So auf einmal hat fich Alles verandert? Auch deine fonft fo traute Gespielin, diese schone Natur, ift biefelbe nicht mehr?

Angelica. Die Natur ist die namliche, aber mein herzist es nicht mehr. Ich habe Leben gefostet, kann mich mit der todten Bilbsaule nicht mehr zufrieden geben. D wie jest Alles verwandelt ist um mich herum! Er hat alle Erscheisnungen um mich her bestochen. Die aufsteigende Sonne ist mir jest nur ein Stundenweiser seiner Ankunft, die fallende Fontaine murmelt mir seinen Namen, meine Blumen hauschen nur seinen Athem aus ihren Kelchen. — Sehen Sie mich nicht so sinster an, liebe Tante — Ist es denn meine Schuld, daß der erste Mann, der mir außerhalb unserer Granzsteine begegnete, gerade Rosenberg war?

withelmine (gerührt fie anfebend). Liebes, ungludliches Madchen — alfo auch du — ich bin unschuldig, ich hab' es nicht hintertreiben tonnen — Rlage mich nicht an, Angelica, wenn du einst beinem Schickfale nicht entfliehen wirst.

Angelica. Immer fagen Sie mir bas vor, liebe Rante. 3ch verstehe Sie nicht.

Wilhelmine. - Der Part wird geöffnet.

Angelica. Das Schnauben feiner Diana! - Er tommt. Es ift Rofenberg. (Ihm entgegen.)

#### Schluß der dritten Scene.

Angetica. Uch, Rofenberg, was haben Sie gethan? Sie haben fehr übel gethan.

Mofenberg. Das fürcht' ich nicht, meine Liebe. Es mar ja Ihr Wille, bag wir mit einander befannt werden follten! Sie munichten, daß ich ihn intereffiren mochte.

Angetica. Bie? und bas wollen Sie dadurch erreichen, bas Sie ibn gegen fich aufbringen?

Nosenberg. Für jeht burch nichts Anderes. Sie haben mir felbst erzählt, wie viele Bersnche auf seine Gemuthstrantheit schon mißlungen sind. Alle jene unbestellten feier-lichen Sachwalter der Menschheit haben ihn nur seine Ueber-legenheit fühlen lassen und sind schlecht genug gegen die verfängliche Beredsamteit seines Rummers bestanden. Ihm mag es einerlei sepn, ob wir Uebrigen an die Gerechtigseit dieses hasses glauben, aber nie wird er's dulden, daß wir geringschähig davon denten. Dieser Demuthigung sügt sich sein Stolz nicht. Und zu widerlegen, war ihm freilich nicht der Mühe werth, aber in seinem Unwillen kann er sich wohl entschließen, und zu beschämen — Es kommt zum Gespräch — das ist Alles, was wir für's Erste wünschen.

Angelica. Sie nehmen es zu leicht, lieber Rofenberg.
— Sie getrauen fic, mit meinem Bater zu fpielen. Wie febr fürchte ich —

Rofenberg. Fürchten Sie nichts, meine Angelica. 34

fecte fur Dahrheit und Liebe. Seine Sache ift fo fchlimm,

withelmine (welche blefe gange Bett über wenig Antheil an ter Unterzrebung zu nehmen geschienen hat). Sind Sie beffen wirklich fo gewif, herr von Rofenberg?

A o fen berg (ber fich rafc) ju ihr wendet, nach einem furgen Stillfdweis gen ernfibaft). 3ch bente, bag ich's bin, mein gnabiges Fraulein.

Wilhelmine (fiebt auf). Dann schade um meinen armen Bruder! Es ist ihm so schwer gefallen, ber ungludliche Mann zu werden, der er ist, und, wie ich sehe, ist es etwas so Leichtes, ihm bas Urtheil zu sprechen.

Angelica. Laffen Sie und nicht zu voreilig richten, Mofenberg. Wir wiffen fo wenig von ben Schiafalen meines Baters.

Nosenberg. Mein ganges Mitleid soll ihm bafür werden, liebe Angelica — aber nie meine Achtung, wenn sie ihn wirklich zum Menschenhasser machten. — Es ist ihm schwer gefallen, sagen Sie, (3u der Stiftsbame) dieser unglückliche Mann zu werden — aber wollten Sie wohl die Nechtsertigung eines Menschen übernehmen, der dassenige an sich vollendet, was ein schreckliches Schicksal ihm noch erlassen hat? Dem Nasenden wohl das Wort reden, der auch den einzigen Mantel noch von sich wirft, den ihm Räuber gelassen haben?

— Oder wissen Sie mir einen ärmern Mann zwischen Simmel und Erde, als den Menschenseind?

withelmine. Wenn er in der Verfinsterung feines Jammers nach Giften greift, wo er Linderung suchte, was geht das Sie Glücklichen an? Ich möchte den blinden Armen nicht hart anlaffen, dem ich fein Auge zu schenken habe.

Rofenberg (mit auffleigenber Rothe und etwas lebhafter Stimme).

Nein, bei Gott! nein! — aber meine Seele entbrennt über ben Undantbaren, der sich die Augen muthwillig. zudrückt und dem Geber des Lichtes flucht — Was kann er gelitten haben, das ihm durch den Besis dieser Tochter nicht unendlich erstattet wird? Darf er einem Geschlechte fluchen, das er täglich, stündlich in diesem Spiegel sieht? Menschenhasser, Wenschenfeind! Er ist keiner. Ich will es beschwören, er ist keiner. Glauben Sie mir, Fraulein von Hutten, es gibt keinen Menschenhasser in der Natur, als wer sich allein anbetet oder sich selbst verachtet.

Angelica. Geben Gie, Rofenberg! Ich beschwöre Gie, geben Gie! In biefer Stimmung durfen Gie fich meinem Bater nicht zeigen.

Nofenberg. Recht gut, daß Sie mich erinnern, Angelica.

— Wir haben hier ein Gespräch angefangen, wobei ich immer versucht bin, allzu lebhaft Partei zu nehmen — Verzeihen Sie, mein Fräulein! — Auch möcht' ich nicht gern Gefahr laufen, vorschnell zu senn, und soll doch erst heute mit dem Vater meiner Angelica bekannt werden. — Von etwas Anderm denn! — Dieses Gesicht wird so ernsthaft, und die Wangen der Tochter muß ich erst heiter sehen, wenn ich Muth haben soll, bei dem Vater für meine Liebe zu kampsen. — Das ganze Städtchen war ja geschmückt wie an einem Festtag, als ich vorbeisam. Wozu biese Anstalt?

Angelica. Meinen Bater ju feinem Geburtstage gu begrußen.

#### Bierte Scene.

Julden, in Angelica's Dienften, ju ben Borigen.

Julden. Der herr hat geschickt, gudbiges Fraulein. Er will Sie vor Mittag noch sprechen. — Sie auch ba, herr von Rosenberg! Sie will er auch sprechen.

Angelica, Und beibe! Beibe jufammen - Rofenberg - Und beibe! Was bebeutet bas?

Juthen. Bufammen? Rein, bavon weiß ich nichts.

Aofenbers (im Begriff westugeben, ju Angelica). Ich laffe Sie vorangeben, gnabiges Fraulein. Canfter werb' ich ihn und Ihren Sanden empfangen.

Angelica (dieselld). Sie verlaffen mich, Rofenberg - Wohin? - Ich muß Sie noch etwas Wichtiges fragen.

Us fanberg (führt fie bei: Seite, Wilhelmine unb: Sulchen-vertieren fich im hinteigrunde).

Julden. Rommen Gie mit, gnadiges Fraulein, ben festlichen Aufzug zu feben.

Angelica. Das ist ein banger, fürchterlicher Worgen für und, Rosenberg — Es gilt Trennung, ewige Trennung! — Sind Sie auch vorbereitet — gesaßt auf Alles, was geschehen kann? — Wozu sind Sie entschlossen, wenn Sie meinem Vater missallen?

Mafenberg. 3ch bin entichloffen, ihm nicht zu miffallen.

Angelica. Jeht nicht diesen leichten Sinn, wenn ich Ihnen jemals theuer war, Rosenberg — Es steht nicht bei Ihnen, wie die Würfel fallen — Wir mussen das Schlimmste erwarten, wie das Erfreulichste. Ich darf Sie nicht mehr sehen, wenn Sie unfreundlich von einander scheiden — was haben Sie beschlossen zu thun, wenn er Ihnen Achtung verweigert?

Nofenberg. Sute, Liebe! - fie ihm abzundthigen.

Augelica. D wie wenig fennen Sie den Mann, bem Sie so zwersichtlich entgegen geben! Sie erwarten einen Menschen, den Thranen rühren, weil er weinen dann — hoffen, daß die fanften Tone Ihred herzend widerhallen werden in dem feinigen? — Ach! es ift gerriffen, diefes Saitenspiel, und wird ewig teinen Rlang mehr geben. Alle Ihre Waffen tonnen fehlen, alle Stürme auf sein herz mißlingen — Mosenberg! noch einmal! was beschließen Sie, werft fie alle mistingen?

Nofenberg (rusig ibre sand fassend). Alle werdente nicht, alle gewiß nicht! Fassen Sie Herz, liebe Furchtsame! Weite Entschluß ist gefaßt. Ich habe mir diesen Wenschmunn: Biele gemacht, habe mir vorzeseht, ihn nicht aufzugeben, also hab' ich in ja gewiß.

### Fünfte Ccene.

#### din Gael.

von Butten aus einem Cabiner. Abel, fein Saudhofmeifier, folgt

Abel (1661). Gereschaftlicher Borichus un die Gemeine, innch der großen Wafferonoth vom Jahr 1784. Ineitaufent neunhundert Gutben -

v. Gniten (verfich niederzwiege und breichfelt einige Papiere, ble auf tent Cifche tiegen). Der Ader hat fich erholt; der Menfch foll nicht leinger leiben als feine Felber. Streich' Er auf diefent Poften. Ich will nicht mehr bavon veinnest fon.

Abel (burchftreicht mit Kopfichuteln bie Rechnung). Ich muß mir's gefallen laffen — bleiben also noch zu berechnen bie Intereffen von sechsthalb Jahren —

v. gutten. Intereffen! - Denfc?

Abel. Silft nichts, 3hr Gnaden. Ordnung muß fepu in ben Rechnungen eines Bermalters.

(Bill weiter lefen.)

n. Sutten. Den Reft ein andermal. Best ruf Er ben Bager, ich will meine Doggen futtern.

Abel. Der Pachter vom Kalbof hatte Luft zu bem Poladen, mit dem Guer Gnaden neulich verungludten. Man foll ihm die Mahre hingeben, meint der Reitlnecht, ehe ein zweites Unheil geschehe.

v. Sutten. Soll bas eble Thier darum vor dem Pfluge altern, weil es in zehn Jahren einmal falfch gegen mich war? So hab' ich es mit Reinem gehalten, der mir mit Undank lohnte. Ich werbe es nie mehr reiten.

Abel (nimmt bas Rechnungsbuch und will geben).

v. Sutten. Es fehlten ja neulich wichtige Empfangicheine in ber Caffe, fagt' Er mir, und ber Rentmeifter fep aus= geblieben?

Abel. Ja, bas mar vorigen Donnerftag.

v. Hutten (flest auf). Das freut mich, freut mich — baß er boch endlich noch jum Schelm geworden ist, dieser Rentmeister. Er hat mir eilf Jahre ohne Tadel gedient — Set? Er das nieder, Abel. Erzähl? Er mir mehr davon.

Abel. Schabe um den Mann, Ihr Gnaden! Er hatte einen unglücklichen Sturz mit dem Pferbe gethan und ift heute Morgen mit einem gebrochenen Arm hereingebracht worden. Die Quittungen fanden fich unter andern Papieren.

- v. Antten (mit Seftigfeit). Und er mar alfo fein Befruger! Menfc, warum haft bu mir Lugen berichtet?
- Abel. Gnabiger Berr, man muß immer bas Schlimmfte von feinem nachften benten.
- v. Butten (nach einem tuftern Stillsbweigen). Er foll aber ein Betruger fenn, und bie Quittungen foll man ihm gablen.
- Abel. Das war mein Gedanke auch, Ihr Gnaden. Stedebriefe waren einmal ausgefertigt, und bas Nachfeben bat mir gewaltiges Geld gefostet. Es ist verdrießlich, bas dies Alles nun so weggeworfen ist.
- v. Gutten (ficht ibn fange verwundernd an). Theurer Mann! Ein mahres Aleinod bift bu mir wir durfen nie von einander.
- Abel. Das wolle Gett nicht und wenn mir gewiffe Leute auch noch fo große Berfprechungen
  - v. Butten. Gemiffe Leute! BBas?
- Abel. Ja, Ihr Gnaben. Ich weiß auch nicht, warum ich langer bamit hinter bem Berge halte. Der alte Graf
  - n. Sutten. Regt ber fich auch wieder? Run?
- Abel. Zweihundert Piftolen ließ er mir bieten und boppelten Gehalt auf Zeitlebens, wenn ich ihm feine Entelin, Fraulein Angelica, auslicfern wollte.
- v. Gutten (ficht ichnell auf und macht einen Gang burch bas Rimmer. Nachdem er fich wieder gesent bat, jum Berwalter). Und biefes Gebot hat Er ausgeschlagen ?
  - Abet. Bei meiner armen Geele, ja! bas hab' ich.
- n gutten. Zweihundert Piftolen, Menfch, und doppelten Gehalt auf Zeitlebend! Wo denft Er bin? hat Er bas wohl erwogen?
- Abel. Reiflich erwogen, Ihr Gnaden, und rundweg ausgeschlagen. Schelmerei gebeiht nicht, bei Guer Gnaden will ich leben und sterben.

v. Austen flate, und fremd). Wir taugen nicht fit einander. —

(Man bort von forne eine muntere landliche Mult mie blefen Menschenstimmen untermischt. Sie kommt bam Schloffe immer naber.)

Ich bore ba Cone, bie mir jumider find, Folg' Er mir in ein andres gimmer.

Abel (ift auf ben Altan getreten und tommt eine Welle barauf wieder). Das gange Städtchen, Ihr Gnaden, tommt angezogen im Sonntagsschmuck und mit klingendem Spiel, und halt unten vor dem Schloß. Der gnadige Herr, rufen sie, möchten doch auf den Altan treten und sich Ihren getreuen Unterthanen zeigen.

v. hutten. Was wollen fie von mir? Bas haben fic.

Abel. Guer Gnoben vergeffen -

n. gutten. Bas?

Abel. Sie kommen dießmal nicht so leicht los, wie im vorigen Jahre —

v. gutten (ficht ichnell auf). Beg! meg! Ich will nichts weiter boren.

Abel. Das hab' ich ichon gefagt, Ihr Gnaden — aber fie tamen aus ber Rirche, hieß es, und Gott im himmel babe fie gebort.

v. Autten. Er hort auch das Bellen des hundes und den falfchen Schwur in der Kehle des heuchlers, und muß wissen, warum er Beides gewollt hat — (Indem tas Wolf bereindringt.) Dhimmel! Wer hat mir das gethan? (Er will in ein Cabinet weichen, Biele halten ihn jurud und fassen ben Saum seines Aleides.)

#### Sechste Scene.

Die Borigen. Die Vafallen und Beamten Anttens, Bürgeund Sandleute, welche Geichente tragen, junge Madchen und franen, bie Einder an der Sand fubren ober auf den Armen tragen. Alle einfach, aber anftandig getleibet.

ber fieber. Rommt alle herein; Bater, Mitter und Rinber: Fürchte fich feines. Er wird Graubarte feine gehlbittethun laffen. Er wird unfre Kleinen nicht von fich ftofen.

Etnige Maden (weiche fich ibm nibern). Onabiger herr! biefed Benige bringen Ihnen Ihre dantbaren Unterthanen, weil Sie und Alles gaben.

Dwei andre Madden. Diefen Krung ber Freude flechten wir Ihnen, weil Gir bas Joch ber Leibeigenfchaft zerbrachen.

Ein brittes und viertes Maden: Und biefe Blumen stenen wir Ihnen, weil Sie unfre Wilbniß jum Parabies gemacht haben.

Erftes und zweites Mabden. Warum wenden Sie das Gesicht weg, lieber gnabiger herr? Sehen Sie und an! Meben Sie mit und! Was thaten wir Ihnen, daß Sie mitfern Dank so guruckstoffen? (Emerlange Pause.)

n. hutten (ohne fle unmiehen, ben Bild auf ben Boben geschlagen). Werf Er Gelb unter fie, Berwalter — Selb, so viel fie mögen — Schon Er meine Casse nicht — Er fieht ja, ble Lente warten auf ihren Lohn.

Gin alter Mann (ber aus ter Menge hervertritt). Das haben wir nicht verbient, gudbiger herr: Wir find feine-Lohnfnechte.

Ginige Andre. Wir wollen ein fanftes Bort und einen gutigen Blid.

Gin Dierter. Dir haben Gutes von Ihrer Sand empfangen, wir wollen daufen dafur, denn wir find Menfchen.

Mehrere. Bir find Menfchen, und bas haben wir nicht verbient.

v. Sutten. Werft biefen Namen von euch und fept mir unter einem ichlechtern willtommen - Es beleibigt euch, bag ich euch Geld anbiete? Ihr fend gefommen, fagt ihr, mir gu banten? - Bofur andere tonnt ihr mir benn banten, als für Beld? 3ch mußte nicht, daß ich einem von euch etwas Befferes gegeben. Wahr ift's, eh' ich Befis von biefer Graffcaft nahm, tampftet ihr mit dem Mangel, und ein Unmenfc. haufte alle Laften ber Leibeigenschaft auf euch. Euer Rleiß mar nicht euer: mit ungerührtem Muge fabt ibr bie Sagten grunen und die Salme fich vergolden, und der Bater verbot fich jede Regung ber Freude, wenn ihm ein Cohn geboren mar. Ich gerbrach biefe Keffeln, ichenfte bem Bater feinen Sohn und dem Gaemann feine Ernte. Der Gegen flieg berab auf eure Rluren, weil die Freiheit und die hoffnung ben Baug regierten. Best ift feiner unter euch fo arm, ber bes Sabre nicht feinen Ochfen folachtet; ihr legt euch in geräu= . migen Saufern fchlafen, mit der Rothdurft fend ihr abgefun= . ben und habt noch übrig für die Kreude. (Indem er fich aufrichtet und gegen fie wendet.) 3ch febe die Gefundheit in euren Mugen und ben Boblstand auf euren Rleidern. Es ift nichts mebr su munichen übrig. 3ch bab' euch glucklich gemacht.

Gin alter Mann (aus bem Sanfen). Nein, gnabiger herr! Gelb und Gut ift Ihre geringste Wohlthat gewesen. Ihre Borfahren haben uns dem Nich auf unsern Feldern gleich gehalten; Gie haben uns zu Menschen gemacht.

Ein Dweiter, Sie haben und eine Rirche gebaut und unfere Jugend erzichen laffen.

Gin Dritter. Und haben und gute Gefete und gemiffen= hafte Richter gegeben.

Ein Vierter. Ihnen banten wir, bag wir menichlich leben, bag wir uns unfere Lebens freuen.

v. Hutten (in Nachbenten vertieft). Ja, ja — bas Erbreich war gut, und es fehlte nicht an ber milben Sonne, wenn sich ber friechende Busch nicht zum Baume aufrichtete. — Es ist meine Schuld nicht, wenn ihr da liegen bliebet, wo ich euch hinwarf. Euer eigen Geständniß spricht euch das Urtheil. Diese Genügsamseit beweist mir, daß meine Arbeit an euch verloren ist. hättet ihr etwas an eurer Glückseitzt vermist — es hatte euch zum erstenmal meine Achtung erworzben. (Indem er sich abwendet.) Sepd, was ihr sepn könnt — Ich werde darum nicht weniger meinen Weg versolgen.

Einer aus ber Menge. Gie gaben und Alles, mas und gludlich machen tann. Schenten Gie und noch Ihre Liebe!

v. Hutten (mit finfterm Erift). Behe bir, ber bu mich erinnerst, wie oft meine Thorheit dieses Gut verschleuderte. Es ist tein Gesicht in dieser Bersammlung, das mich zum Rückfall bringen könnte. — Meine Liebe? — Warme dich an den Strahlen der Sonne; preise den Zusall, der sie über deinen Weinstock dahin sührte; aber den schwindlichten Bunsch untersage dir, dich in ihre glühende Quelle zu tauchen. Traurig für dich und sie, wenn sie von dir gewußt haben müßte, um dir zu leuchten; wenn sie, die eilende, in ihrer himm: lischen Bahn deinem Danke still halten müßte! Ihrer ewigen Regel gehorsam, gießt sie ihren Strahlenstrom aus — gleich unbekümmert um die Fliege, die sich darin sonnt, und um dich, der ihr himmlisches Licht mit seinen Lastern besudelt —

Bas follen mir biefe Gaben? — Bon meiner Liebe habt ihr ener Glud nicht empfangen. Mir gebuhrt nichts von ber eurigen.

Der Atte. O bas schmerzt uns, mein theuret herr, bag wir Alles besiten sollen und nur die Frende des Dankens entbehren.

v. hutten. Weg bamit! 3ch verabichene Dant aus fo unbeiligen Sanden. Bafdet erft die Berleumbung von euren Lipven, ben Bucher von euren Kingern, die ichelfebenbe Diegunft aus euren Mugen. Reinigt ener Berg von Tude, werft eure gleifnerifden Larven ab, laffet die Bage bes Richters and enren fontbigen Sanben fallen. Die? Glaubet ibr. bak blefes Gantelfviel von Eintracht mir die neibtiche Amietracht verberge, die auch an den heiligften Banden eures Lebens nagt? Renne ich nicht jeden Einzelnen aus diefer Verfammlung, bie burd ibre Menge mir ehrmurbig fevn will? - Ungefeben folgt euch mein Ange - Die Gercchtigfeit meines Saffes lebt von euren Laftern. (Bu bem Aften.) Du mageft bich an, mir Chrfurcht abanfordern, weil bas Alter beine Schlafe bleichte, meil die Laft eines langen Lebens beinen Raden beugt? - Defto gemiffer weiß ich nun, daß du anch meiner hoffnung verloren bift! Mit leeren Sanden fleigft du von dem Zenith bes Lebens bernnter: mas du bei voller Mannfraft verfehlteft, wirft bu an ber Rrude nicht mehr einholen. - Bar es eure Meinung, bağ ber Anblic biefer fculblofen Burmer (auf die Rinder zeigend) zu meinem Bergen forechen follte? - D fie alle merben ibren Batern gleichen; alle biefe Unfchuldigen werbet ibr nach eurem Bilbe verftummeln, alle dem 3med ihred Dafenns entführen -D warum ferd ihr bieber gefommen? - 3ch fann nicht -Barum mußtet ihr mir biefes Geständniß abnotbigen? -9th tann nicht fanft mit euch reben. (Er gebt ab.)

1912

#### Siebente Scone.

Eine abgelegene Gegend bes Parts, ringsum eingeschloffen, von anziehendem, etwas ichwermuthigem Charafter.

9. Autten (triet auf, mie fich felbft rebend). Daß ihr biefes Ramens fo werth waret, als er mir heilig ist! — Menfc! herrliche, hohe Erscheinung! Schönfter von allen Gedanken bes Schöpfers! Wie reich, wie vollendet gingst du aus seinen handen! Welche Wohllaute schliefen in deiner Brust, ehe deine Leidenschaft das goldene Spiel zerstörte!

Alles um bich und über bir sucht und findet das schöne Daf der Vollendung Du allein stehst unreif und mißgestaltet in dem untadeligen Plan. Von keinem Auge ausgespäht, von keinem Verstaude bemaindert, ringt in der schweigenden Muschel die Perle, ringt der Krystall in den Tiefen der Berge nach der schönsten Gestalt; wohin nur dein Ange blickt der einstimmige Fiess aller Wesen, das Geheimnis aller Kräfte zur Verfündigung zu bringen. Dankbar tragen alle Kinder der: Natur der zufriedenen Mutter die gereiften Früchte entgegen, und wo sie gesact hat, sindet sie eine Ernte Du allein, ihr liebster, ihr beschenktester Sohn, bleibst and mur was sie dir gab, sindet sie nicht wieder, erkennt sie in seiner entstellten Schönheit nicht mehr.

Sen volltommen! Jahllose harmonien schlummern in bir, auf bein Gebeiß zu erwachen — Rufe sie heraus durch deine Bortrefflichkeit! Fehtte je der schone Lichtstrahl in deinem Auge, wenn die Freude dein herz durchglubte, oder die Anmuth auf beinen Bangen, wenn die Milbe durch deinen Bufen floß? Kanust du es dulden, daß das Gemeine, das Wergangliche in dir das Eble, das Unsterbliche beschäme?

Dich zu beglücken ist der Kranz, um den alle Besen bublen, wornach alle Schönheit ringt — deine wilde Begierde strebt diesem gütigen Willen entgegen, gewaltsam verkehrst du die wohlthätigen. wede der Natur — Fülle des Lebens hat die freundliche um dich her gebreitet, und Tod nöthigst du ihr ab. Dein haß schärfte das friedliche Eisen zum Schwerte; mit Berbrechen und Flüchen belastet deine habsucht das schuldlose Gold, an deiner unmäßigen Lippe wird das Leden des Beinstock zum Gifte. Unwillig dient das Lollsommene deinen Lastern, aber deine Lastern es nicht an. Rein bewahrt sich das misbrauchte Wertzeug in deinem unreinen Dienste. Seine Bestimmung kannst du ihm rauben, aber nie den Gehorsam, womit es ihr dienet. Sep menschlich oder sev Barbar — mit gleich kunstreichem Schlage wird das solgsame Herz deinen haß und deine Sanstmuth begleiten.

Lehre mich beine Genügfamteit, beinen ruhigen Gleichmuth, Natur -- Treu, wie du, habe ich an der Schönheit gehangen, von bir lag mich lernen die verfehlte Luft bes Beglückens verschmerzen. Aber damit ich den zarten Willen bewahre, damit ich den frendigen Muth nicht verliere - lag mich beine gluceliche Blindheit mit bir theilen. Berbirg mir in beinem ftillen Krieden die Welt, die mein Wirken empfängt. Würde der Mond feine ftrablende Scheibe füllen, wenn er ben Morder fabe, beffen Dfad fie beleuchten foll?- Bu bir fluchte ich biefes liebende Berg - Eritt gwifden meine Menfchlichkeit und ben Menschen. - hier, wo mir feine raube Sand nicht begegnet. wo die feinbselige Bahrheit meinen entzudenden Traum nicht verscheucht, abgeschieden von dem Beschlichte, lag mich bie beilige Vflicht meines Daseons in die Sand meiner großen Mutter, an die emige Schönbeit entrichten. (Gid umidvauent.) Rubige Pflanzenwelt, in beiner funftreiden Stille vernehme ich

bas Manbeln ber Gottheit; beine verbienftlofe Trefflichleit trägt meinen forschenden Geist binauf zu bem bochken Berstande; aus deinem rubigen Spiegel ftrablt mir fein göttliches Bild. Der Mensch wühlt mir Wolfen in den silberflaren Strom — wo der Mensch wandelt, verschwindet mir der Schöpfer.

(Er will auffiehen. Angelica ficht vor ibm.)

#### Achte Scene.

#### v. Butten. Angelica.

Angelica (tritt ichuchtern jurid). Es mar 3hr Befehl, mein Bater - Aber menn ich Ihre Ginfamteit ftore -

v. Sutten (ber fie eine Beitlang fillichweigend mit ben Augen mit, mit fanftem Borwurf). Du haft nicht gut an mir gehandelt, Angelica.

Angelica (betroffen). Mein Bater -

. v. Butten. Du mußteft um biefen Ueberfall - Gefteb' es - Du felbft haft ihn veranlagt.

Angelica. 3ch darf nicht Rein fagen, mein Bater.

v. Autten. Sie find traurig von mir gegangen. Reiner bat mich verftanden. Sieh, bu haft nicht gut gehandelt.

Angelica. Meine Absichten verdienen Bergeihung.

v. Sutten. Du haft um biefe Menichen geweint. Laugne es nur nicht. Dein Berg ichlagt für fie. Ich durchichaue bid. Du misbillfaft meinen Rummer.

Angelica. 3ch verehre ihn, aber mit Thranen.

v. hutten. Diese Thranen sind verdächtig — Angelica — Du manist zwischen ber Welt und beinem Bater — Du mußt Partei nehmen, meine Tochter, wo feine Bereinigung zu hoffen ist — Einem von beiden mußt du ganz entfagen oder ganz gehören — Sep aufrichtig. Du misbilligst meinen Kammer

Angelien. 3ch glaube, baß er gereit ift.

v. sutven. Glaubst bu? Glaubst bu werkille? — Bore, Augelica! — Ich werbe beine Aufeldbigfelt ifast auf eine entscheidende Probe feben — Du wantst, und ich habe beine Lochter nicht — Sehe bich ju mir!

Angelica. Diefer feierliche Ernft -

v. Hutten. Ich habe dich rufen laffen. Ich wollte eine Bitte an dich thun. Doch ich besinne mich. Sie kann ein Jahr lang noch ruhen.

Angelica. Eine Bifte an Ihre Tochter, und Gie fteben - an, fie gu nennen?

v. Sutten. Der heutige Lag hat mir eine ernftere Stimmung gegeben. Ich bin heute fünfzig Inhre alt. Schwere Schiefale haben mein Leben beschlennigt, es kinnte gescheben, daß ich eines Morgens unverhofft ausbliebe, und ohne guver — (Er ficht auf.) Ja, wenn du weinen mußt, so haft du teine Zeit mich zu hören.

Angelica. O halten Sie ein, mein Bater - nicht biefe Sprache - Sie verwundet mein herz.

v. Hutten. Ich möchte nicht, daß es mich überrafchte, ehe wir mit einander in Richtigkeit find — Ba, ich fuhle ed, ich hange noch an der Welt — der Bettler scheidet eben so schwer von feiner Armuth, als der König von seiner Herrelichteit — Du bift Alles, was ich zurücklaffe.

#### (Stillfdmeigen.)

Rummervoll ruhen meine lesten Blide auf dir — Ich gebe und laffe bich zwischen zwei Abgrunden stehen. Du wirst weinen, meine Tochter, oder du wirst beweinendwürdig senn.
— Bis jest gelang mir's, diese schmenzliche Wahl dir zw verbergen. Mit heiterm Blide siehst du in das Leben, und bie Welt liegt lachend por dir.

Angeliea. D mochte fich diefes Angererheitern, mein Bater - Ja, biefe Belt ift fcon.

v. Sutton. Ein Widerschein deinerreigenen fcomen Geele, Angelica — And ich bin nicht ganz ohne glutliche Stunden — Diefen lieblichen Andlick wird sie fortfahren, der zu geben, so lange du dich hütest den Schleier aufzuheben, der dir die Wirlichteit verdirgt, so lange du Menschen entbehren wicht und dich mit deinem eigenen Herzen begnügen.

Angelian. Der basjenige finde, mein Bater, bas bem meinigen harmonisch begegnet.

v. Autren (schnell und ernst). Du wirst es nie finden — — Aber hute dich vor dem ungludlichen Wahn, es gefunden zu haben. (Rach einem Stulschweigen, wobei er in Sedanten verloren sas.) Unfre Seele, Angelica, erschafft sich zuweilen große, bezaubernde Bilder, Bilber aus schönern Welten, in edlere Formen gegossen. In fern nachahmenden Zügen erreicht sie zuweilen die spielende Natur, und es gelingt ihr, das überraschte Herz mit dem erfüllten Ideale zu täuschen. — Das war deines Baters Schickal, Angelica. Oft sah ich diese Lichtgestalt meines Gehirns von einem Menschenangesicht mie entgegenstrahlen; freudetrunken streckt ich die Arme darnach aus, aber das Dunstbild zerstoß bei meiner Umhalsung.

Augelica. Doch, mein Bater -

v. Hutten (unterbricht fie). Die Welt fann bir nichts barbieten, was fie von bir nicht empfinge. Freue bich beines Bilbes in bem fpiegelnden Waffer, aber fturze dich nicht binab, es zu umfaffen; in feinen Wellen ergreift bich der Tod. Liebe nennen fie diefen schmeichelnden Wahnsinn. hüte dich, an diefes Blendwert zu glauben, das uns die Dichter so lieblich malen. Das Geschöpf, das du anbeteft, bift du selbes. bir antwortet, ift bein eigenes Cho aus einer Tobtengruft, und foredlich allein bleibft du fteben.

Angelica. Ich hoffe, es gibt noch Menichen, mein Ba= ter, die - von denen - -

9. Autten (ausmerkam). Du hoffest es? — Hoffest? — (Er siebt aus. Nachdem er einige Schritte auf und nieder gegangen.) Ja, meine Tochter — das erinnert mich, warum ich dich jest habe rusen lassen. (Indem er vor ihr sieden bleibt und sie forschend betrachtet.) Du bist schneller gewesen, als ich, meine Tochter — Ich verwundere mich — ich erschrecke über meine sorglose Sicherheit. So nahe war ich der Gesahr, die ganze Arbeit meines Lebens zu verlieren!

Angelica. Mein Bater! Ich verstebe nicht, mas Sie meinen,

v. Antten. Das Gespräch kommt nicht zu frühe — Du bist neunzehn Jahre alt, du kannst Rechenschaft von mir forzbern. Ich habe dich herausgeriffen aus der Welt, der du angehörst, ich habe in dieses stille Thal dich gestüchtet. Dir selbst ein Geheimniß, wuchsest du hier auf. Du weißt nicht, welche Bestimmung dich erwartet. Es ist Zeit, daß du dich kennen lernest. Du mußt Licht über dich haben.

Angelica. Gie machen mich unruhig, mein Bater -

v. Sutten. Deine Beftimmung ift nicht, in diefem ftillen Chal zu verblüben - Du wirft mich hier begraben, und bann gehörft bu der Belt an, für die ich dich fcmudte.

Angetica. Mein Bater, in die Welt wollen Sie mich ftogen, wo Sie fo ungladlich waren?

v. hutten. Glüdlicher wirft bu fie betreten. (Nach einem Stillschweigen.) Auch wenn es anders mare, meine Tochter — Deine Jugend ift ihr schuldig, was mein frühzeitiges Alter ihr nicht mehr entrichten fann. Meiner Führung bedarfit bu nicht

mehr. Mein Amt ift geenbigt. In verfchloffener Bertflatte reifte die Bilbfaule fill unter dem Meißel des Künftlersheran; die Bollendete muß von einem erhabenen Geftelle ftrablen.

Angelica. Nie, nie, mein Bater, geben Cie mich ans Ihrer bilbenben Sand.

v. Hutten. Einen einzigen Bunfch behielt ich noch jurtid. Zugleich mit ihr wuchs er groß in meinem Herzen, mit jedem neuen Reize, der sich auf diesen Wangen vertlärte, mit jeder schönen Bluthe dieses Geistes, mit jedem höhern Klange dieses Busens sprach er lauter in meinem Herzen — Dieser Wunsch, meine Tochter — reiche mir deine Hand!

Angelica. Sprechen Gie ihn aus. Meine Geele eilt ihm entgegen.

v. Hutten. — Angelica! Du bift eines vermögenden Mannes Tochter. Dafur halt mich die Welt, aber meinen ganzen Reichthum fennt Niemand. Mein Tod wird dir einen Schaft offenbaren, den beine Wohlthatigfeit nicht erschöpfen fann — Du fannst den Unerfättlichsten überraschen.

Angelica. Co tief, mein Dater, laffen Gie mich finten!

v. Hutten. Du bift ein ichones Mabchen, Angelica! Las beinen Bater bir gestehen, was bu feinem andern Manne zu danken haben follst. Deine Mutter war die Schönste ihres Geschlechts — Du bist ihr geschontes veredeltes Bilb. Männer werden dich sehen, und die Leidenschaft wird sie zu beinen Füßen subren. Wer diese hand davon trägt —

Angelica. Ift das meines Baters Stimme? — D, ich höre es, Sie haben mich aus Ihrem Herzen verftoßen.

p. Hutten (mit Woblgefallen bei ihrem Anblid verweilend). Diefe foone Geftalt belebt eine fconere Seele — Ich bente mix

1

dig.Lieba, in diese friedliche Brust — Wedcha Einte blüht hierden Liebe — O dem Goelsten ist hier der schönste Lohn aufsgeboden.

Angelica (tief bewegt, fintt an ihm nieder und verbirgt ibr Guiche in feinen Sanden).

v. Hutten. Mehr bes Glüdes tann ein. Mann and eines Meibeg, hand nicht empfangen! — Beist: bn, daß du wir alles, bieß, schulbig, bift? Ich habe Schabe, gefammelt für beine Bohlthätiglein, beine Schubeit: bab? ich gehütet, beine Ich bab? ich bewacht, beines Geiftes Sute hab? ich encefaltet. Eine Bitte gewähre mir für bieß Alles — in biese einzige Bitte fasse ich Alles zusemmen, was bu mir schulbig, bist — wirst du sie mir verweigern?

Angelica. O mein Bater! Barum biefen weisen Beg jum Bergen Ihrer Angelica?

n, Auston. Du befigeft Alles, was einen Mann glücklich machen tann. (Er balt bier inne und milit fie fcharf mit ben Mugen.) Dache. nie einen Mann glücklich!

Angelica (erblaßt, ichlagt bie Mugen nieber).

n, Sutten. Du foweigft? - biefe Angft - biefed 3tteten, - Angelica!

Angelica, Achu mein Bater .-

n. Anten (fanfer). Deine Sand, meine Enchter — Berfprich mir — Gelobe mir — Mas ist das? Warum zitters diese Sand Bersprich mir, nie einem Mann diese Hand zugeben.

Angelica-(in fichebaren Beweitrung). Rie, mein Baten — als. mit Ihrem Beifall.

v. Gutten. Auch wenn ich nicht mehr bin - Schwore mir, nie einem Mann diese Sand zu geben.

Augelica (fampfent, mit bebenter Stimme). Die - niemals,

wenn nicht - wenn Sie nicht felbft biefes Berfprechens

s. Hatten Alls niemals. (Erläft ihre band tod. Ach einem langen Sinkamorisen.) Sieh biese wellen hande! Diese Jurchen, die der Genm auf mieine Wangen grub! Ein Greis steht vor ider, der sich jum Kande des Grades hinunterlieigt, und ich din noch in den Jahren der Reast und der Mannheit! — Das thaten die Menschen — Das ganze Geschiecht ist mein Morder — Angeltea — Beglette den Sohn meines Mörders nicht zum Altar. Lass meinen blutigen Gram nicht in ein Gauseispiel enden. Diese Binme, gewartet von melnem Aummer, mit meinen Theänen bethaut, darf von der Freude hand nicht gebrochen werden. Die erste Ebrane, die du der Liebe weinst, vermischt dich wieder mit diesem niedern Geschlechte — die Hand, die du einem Mann am Altar reichst, schreibt meinen Ramen an die Schandsäule der Ebrein.

Angelica. Nicht weiter, mein Bater. Jest nicht weiter. Bergdnnen Sie, bag ich -

(Gre will geben, Sutten halt fie gurad.)

v. Hutten. Ich bin fein harter Vater gegen bich, meine Tochter. Liebt' ich bich weniger, ich wurde bich einem Wann in die Arme führen. Auch trag' ich keinen Haß gegen bie Menschen. Der thut mir Unrecht, ber mich einen Menschenhaffer nennt. Ich habe Ehrfurcht vor ber menschlichen Ratur — nur die Menschen kann ich nicht mehr lieben. Falte mich nicht für den gemeinen Thoren, der die Edeln entgelten läßt, was die Unedeln gegen ihn verbrachen. Was ich von den Unedeln litt, ist vergessen. Mein herz blutet von den Wunden, die ihm die Besten und Edelsten geschlagen.

Angelica. Deffnen Gie es ben Beften und Welften. -

Sie werden beilenden Balfam in biefe Bunden gießen. Brechen Sie diefes geheimnisvolle Schweigen!

v. Hutten (nach einigem Stillschweigen). Ronnt' ich dir die Geschichte meiner Mißhandlungen erzählen, Angelica! — 3ch tann es nicht. 3ch will es nicht. 3ch will dir die frohliche Sicherheit, das suße Vertrauen auf dich selbst nicht entreißen — 3ch will den haß nicht in diesen friedlichen Busen führen. Verwahren möcht' ich dich gegen die Menschen, aber nicht erbittern. Meine treue Erzählung wurde das Wohlwollen auslöschen in deiner Brust, und erhalten möchte ich diese heilige Flamme. Ehe sich eine neue und schönere Schöpfung von selbst hier gebildet hat, möchte ich die wirkliche Welt nicht von deinem herzen reißen. (Pause. Angelica neigt sich über ihn mit thräuenden Augen.)

Ich gonne dir den lachenden Anblid bes Lebens, den feligen Glauben an die Menichen, die dich jest noch gleich bolden Erfceinungen umfpielen; er war beilfam, er war nothwendig, ben gottlichsten ber Triebe in beinem Bergen zu ent alten. 36 bewundre die weise Sorgfalt der Natur. Gine gefällige Belt legt fie um unfern jugendlichen Beift, und ber auffeimende Erieb der Liebe findet, was er ergreife. Un diefer binfalligen Stube frinnt fich der garte Schößling hinauf und umfchlingt bie nachbarliche Welt mit taufent uppigen Zweigen. Aber foll er, ein foniglicher Ctamm, in ftolger Schonbeit gum Simmel machfen - o bann muffen biefe Rebengmeige er-Rerben und ber lebendige Trieb, gurudgebrangt in fich felbft. in gerader Richtung über fich ftreben. Still und fanft fangt Die erstarrte Seele jest an, ben verirrten Trieb von ber wirflichen Welt abzurufen und dem gottlichen Idcale, bas fich in ihrem Innern verflart, entgegen zu tragen. Dann bedarf unfer feliger Sall jener Sulfe ber Rindbeit nicht

mehr, und die gereinigte Gluth ber Begeisterung lobert fort an einem innern unfterblichen Bunder.

Angelica. Ach, mein Vater! Wie viel fehlt mir zu bem Bilde, das Sie mir vorhalten! — Auf diesem erhabenen Finge kann Ihre Tochter Sie nicht begleiten. Laffen Sie mich das liebliche Phantom verfolgen, die es von felbst von mir Abfchied nimmt. Wie soll ich — wie kann ich außer mir haffen, was Sie mich in mir felbst lieben lehrten? was Sie selbst in Ihrer Angelica lieben?

v. Autten (mit einiger Empfindlichfeit). Die Ginfamteit bat bich mir verborben, Augelica. — Unter Menfchen muß ich bich führen, bamit du fie ju achten verlerneft. Du follft ibm nachiagen, beinem lieblichen Phantom - Du follft biefes Götterbild beiner Ginbildung in ber Dabe beidauen. -Bohl mir, bag ich nichte babei mage - 3ch habe bir einen Magftab in diefer Bruft mitgegeben, den fie nicht aushalten merben. (Mit fillem Entgliden fie betrachtenb.) D noch eine icone Rreude blubt mir auf, und bie lange Cebnfucht naht fic ibrer Erfüllung. - Bie fie ftaunen merben, von nie empfunbenen Gefühlen entalüben werben, wenn ich ben vollenbeten Engel in ihre Mitte ftelle - 3ch babe fie - ja, ich babe fie gewiß - ihre Beften und Edelften will ich in diefer golbenen Schlinge verftriden - Angelica! (Er nabe nich ihr mit feler: lichem Ernfie und lagt feine Sand auf ihr Saupt nieberfinfen.) Gen ein bobered Befen unter diefem gefuntenen Gefdlechte! - Streue Segen um bic, wie eine begludende Gottheit! - Uebe Thaten aus, die das Licht nie beleuchtet bat! - Spiele mit den Tugenden, die den Seldenmuth des Selden, die die Beisheit bes Beifeften erfcopfen. Mit der unwiderfteblichen Schönheit bemaffnet, wiederhole du vor ihren Mugen bas Leben, das ich in ihrer Mitte unerfannt lebte, und burd beine Anmath triumphire meine verurtheite Augend. Milber strahle burch beine weibliche Soels ihr verzotrender Glang, und ihr blobes Auge öffne sich endlich ihren siegenden Strahlen. Bis hieber führe sie — bis sie ben gangen Ofmmel sehen, der an diesem Hrrzen bereitet liegt, die sie und Mesem unausspecchlichen Glud ihre glübenden Bansche und breiten — und jeht fliebe in deine Glorie hinauf — in schwindlichter Ferne sehen sie über sich die dimmilische Erscheinung! ewig unerreichbar ihrem Berlangen, wie der Orion unserm serblichen Arm in des Aethers heiligen Feldern — zum Schattendibe worden sie mir, da ich und Bersen datestete; in Schatten zersließe du ihnen wieder. — Sosselle ich dich hinaus in die Menschheit — Du weiße, wer du dist — Ich habe dich meiner Nache erzogen. \*

\* Anmerkung bes Herausgebers. Im 11ten Stud ber Thalia, wo biefes Fragment zueift erschien, finder fich mm Schus bie Rote:

"Die hier eingericken Stenen find Brudflicke eines Trantiffiels, welches foon vor mehren Jahren angefangen warte, aber aus vers ichiedenen Urfachen unvollender bleibe. Bielleicht burfte die Geschichte diese Menschenfelndes und bieses gange Charattergemalte dem Publikum einer andern Form vorzelegt werden, welche diesem Gegens fand gunfliger ift, als die dramatische."

Unter Schillers nachgelaffenen Buptern war aber bleien Seiff nichts borbanden. Die Ueberschrift in ber Thalia: Der verfante Menfchen feind, gibt indeffen icon einigen Ausschlaft über ben Plan. Auch etimert fich ber berandsgeber aus damaligen Unterredungen mit dem Berfaster, das Rosenberg nach einem barmacigen Witer: fande endlich fiegen folite, und bas die Ersbeitungen einiger Munthen; seinde anderer Art bestimmt waren, diesen Erfolg zu begünftigen.

# Der Cid.

Rach, spanischen Romanzen befungen burch

Johann Gottfried von Berber. Inftriet durch 70 Holzschnitte, nach Leichnungen von Engen Renventher

gefdnitten von ben

besten englischen Solzschneidern: Chompsan, Grein Smith, Williams, Gran, Wright, Jolkard &c.

In bier Lieferungen, auf bem feinften Belinpapior. Preid ft. 6. 24. fr. ober Ptifte, 4.

Angust Graf von Platen's

## gesammelte Berke,

Arachtausgabe in Einem Band in zwei Lieferungen. Mit des Verfaffers Bildniff in Stahl gestochen und einem Facsimile seiner Haubschrift.

Subseniptionapreis ff. 6. ober Rrbf. 5. 46 gr.

Wir hoffen dem Wunsche vieler Freunde und Berehrer Platen's durch diese wurdige Ausgabe seiner Werte entgegenzutommen, und dieselbe daher mit allgemeinem Belfall aufgenommen zu sehen, um so mehr, als fie auch tie noch nie gedruckten poetischen Arbeiten des Berfassers bringt, deren Bers bffentlichung man seit seinem Tode sehnlich entgegensieht.

## Gedichte

:::

#### Chuard Morife.

## Gedichte

:::

#### Cir 3 Makerath.

and and an men ber eine ber ber Breit ig. g.

The Control of the Co

The second secon

g of Bereiter Bradbertime

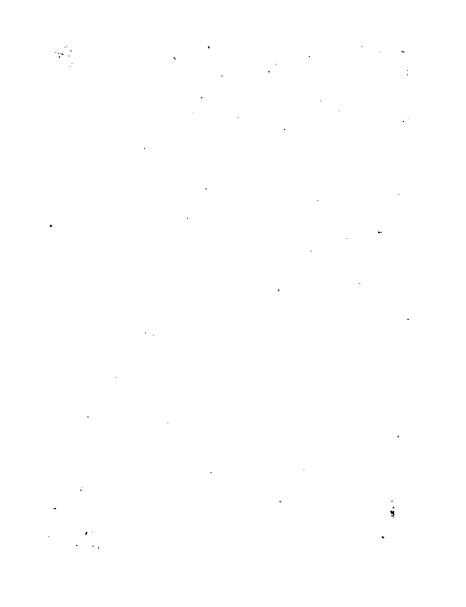

. . , . • • • •:



A38 v. 2

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

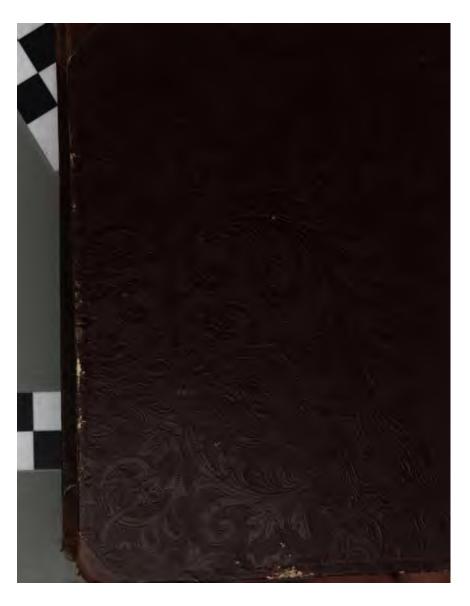